

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







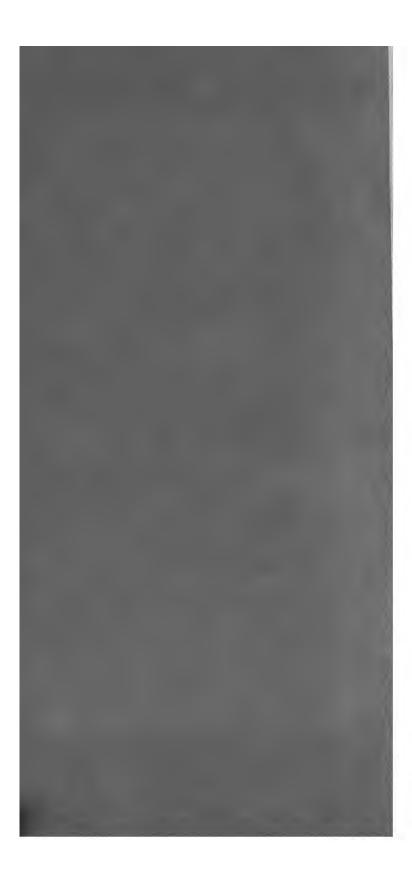



•



Horst

•

.

# Zauber-Bibliothek

o b e r

von Zauberei, Theurgie und Mantik, Zauberern, Heren, und Herenprocessen, Damonen, Gespenstern, und Geistererscheinungen.



3 ur

Beforderung einer rein-geschichtlichen, von Aberglauben und Unglauben freien Beurtheilung Dieser Gegenstände.

n a R

Georg Conrad Horft, Großherzoglich Dechischem Kirchentathe.



79 TD-96 Mainz, 1821.

Bei Florian Rupferberg.

. \*\*\* .

# Subscribenten : Bergeichniß.

## S. T.

| ·                                                           | rempl. |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Se. Konigl. Sobeit, Lubewig, Grofbergog von Beffen und      |        |
| bei Whein 2c. 2c.                                           | 2      |
| Ce. Sochfürftl. Durchlaucht, Friedrich Jofeph, fouveraner   |        |
| Landgraf von Seffen Domburg                                 | 2      |
| Ce. Sochfürftl. Durchlaucht, Chriftian, Landgraf von Seffen | 3      |
| Se. Sochfürftl. Durchlaucht, Carl, Landgraf von Beffen .    | 2      |
| Ce. Sochgraft. Erlaucht, Auguft, regierenber Graf von       | -      |
| Stollberg , Ortenberg                                       | 1      |
| Ce. Sochgraft. Erlaucht, Ernft Cafimir, regierenber Graf    | •      |
|                                                             | 1      |
| von Psenburg : Budingen                                     | 4      |
| Se. Sochgräfl. Erlaucht, Joseph, regierender Graf von Pfen- |        |
| burg . Meerholt                                             | 1      |
| De. Podgraft. Eriquot, Deinrich Fervinand, regierender      | _      |
| Graf von Psenburg : Philipps : Eich                         | 1      |
| Se. Sochgraft. Erlaucht, Friederich, regierenber Graf gu    |        |
| Leiningen, Westerburg in Ilbenftabt                         | 1      |
| Se. Sochgraft. Erlaucht, Chriftian, Graf von Stollberg:     |        |
| Ortenberg                                                   | 1      |
| Ihro Sochgraft. Erlaucht, bie Frau Grafin von Leiningen,    |        |
| geborne Frene von Grunberg ju Beibelberg                    | 1      |
|                                                             |        |
| Serr Abam , Appellationegerichte Director ju Bamberg        | 1      |
| - Arnoldi, Dr. und Profeffor prim. ber Theologie ju         | •      |
| Marburg                                                     | 4      |
| - Augufti, geheimer Regierungs : und Confiforialrath, Dr.   | -      |
| der Theologie und Professor ju Bonn                         | 1      |
| are Siegeafte una Maglellat in Shitt                        | -      |
| - Baif, Juftigamemanu ju Altenfadt                          | 1      |
| — Suth, Juhikumenuguu zu Altenhaut                          | . 4    |

Erempl.

| 2)CLL           | Bafting, jun., ju Deftrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •               | •                                         | 1                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| `-              | Bauer, Professor ju Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •               | •                                         | 1                                                        |
|                 | Bauer und Raspe, Buchhandler ju Rurnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | erg          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •               | •                                         | 1                                                        |
|                 | Baum, Pfarrer ju Rriegsfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | •                                         | 1                                                        |
| _               | Baufch, Dr. Medicinalrath ju Ufingen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •               | •                                         | 1                                                        |
|                 | Babeder, Buchhandler ju Effen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                           | 1                                                        |
| -               | Beier, Notar ju Algei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | •                                         | 1                                                        |
| _               | Beier, Notar ju Alzei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                           | 1                                                        |
|                 | Bibliothet, Roniglich : Baierische, ju Bamber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                           | 1                                                        |
| _               | Bichmann, Pfarrer ju Bifchofsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                           | 1                                                        |
|                 | Blatt, Pfarrer ju Sattenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | •                                         | 1                                                        |
| -               | Blau, Buchbrucker ju Raiferslautern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •.              |                                           | 1                                                        |
| _               | Blum, Bermalter ju Geifenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •               | •                                         | 1                                                        |
| _               | Branbenfein, v., Rammerberr ju Eltvill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                           | 1                                                        |
|                 | Braun, Sofbuchhandler ju Carlsruhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                           | 1                                                        |
| _               | Buch, Dr. med. ju Franksurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                           | 1                                                        |
| -               | Bufch, Dottor ber Medicin ju Beibelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                           | 1                                                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ·               | •                                         | _                                                        |
|                 | Calve, Buchhandler ju Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                           | 1                                                        |
|                 | Caftello, Confiftorialrath in Erier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                           | 1                                                        |
|                 | Clemens, Doctor ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •               | •                                         | 1                                                        |
| _               | Enobloch, Buchhandler ju Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •               |                                           | 1                                                        |
|                 | Gantaha Monroe in Bonhoim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •               | •                                         | ī                                                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                           |                                                          |
| _               | Connemath'sche Ruchhandlung zu Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • .          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •               | •                                         | _                                                        |
|                 | Conrady, Pfarrer ju Derheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •               | •                                         | 1                                                        |
|                 | Creins, Pfarrer ju Baumholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •               | •                                         | 1                                                        |
| _               | Ereins, Pfarrer ju Baumholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Şe           | ibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ber             | g                                         | 1                                                        |
| _               | Ereins, Pfarrer ju Baumholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hofe         | idel<br>:ffor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ber<br>de       | g<br>T                                    | 1 1 1                                                    |
| _               | Ereins, Pfarrer ju Baumholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hofe         | idel<br>:ffor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ber<br>de       | g<br>T                                    | 1                                                        |
| -               | Ereins, Pfarrer ju Baumholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rof<br>Gi    | idel<br>Mor<br>eßei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ber<br>de       | g<br>T                                    | 1 1 1                                                    |
| -               | Ereins, Pfarrer ju Baumholber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hofe<br>Gi   | ibel<br>Hor<br>eper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ber<br>be       | s<br>T                                    | 1 1 1 1                                                  |
|                 | Ereins, Pfarrer ju Baumholber Ereuger, Dr., geheimer hofrath und Professor ju Erome, Dr., geheimer Regierungsrath und PStaats: und Cammeral: Biffenschaften ju Darnmann, Buchhandler ju Bullichau . Dechent, Canbidat ju Oppenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . Hof<br>Gi  | ibel<br>Hor<br>efer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ber<br>de       | g<br>r                                    | 1 1 1 1 3 1                                              |
|                 | Ereins, Pfarrer ju Baumholber Ereuger, Dr., geheimer hofrath und Professor ju Erome, Dr., geheimer Regierungsrath und Petaats: und Cammeral: Wissenschaften ju Darnmann, Buchhandler ju Bullichau . Dechent, Candidat ju Oppenheim Dumont: Schauberg, Buchhandler ju Coli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . Hof<br>Gi  | ibel<br>Hor<br>efer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ber<br>de       | g<br>r                                    | 1 1 1 1 3 1 1 1                                          |
|                 | Ereins, Pfarrer ju Baumholber Ereuger, Dr., geheimer hofrath und Professor ju Erome, Dr., geheimer Regierungsrath und PStaats: und Cammeral: Biffenschaften ju Darnmann, Buchhandler ju Bullichau . Dechent, Canbidat ju Oppenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . Hof<br>Gi  | ibel<br>Hor<br>efer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ber<br>de       | g<br>r                                    | 1 1 1 1 3 1                                              |
| -               | Ereins, Pfarrer ju Baumholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . Here       | ibel<br>effor<br>effer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ber<br>be       | g<br>r                                    | 1 1 1 1 3 1 1 1 1                                        |
| -               | Ereins, Pfarrer ju Baumholber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Here         | ibel<br>Mor<br>eper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ber<br>be<br>t  | g<br>r                                    | 1<br>1<br>1<br>3<br>1<br>1<br>1                          |
|                 | Ereins, Pfarrer ju Baumholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Serof<br>Gi  | ibel<br>effor<br>effer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ber<br>ber<br>t |                                           | 1<br>1<br>1<br>3<br>1<br>1<br>1                          |
|                 | Ereins, Pfarrer ju Baumholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Serofi<br>Gi | ibel<br>effor<br>effer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . (ber: be      | g<br>r                                    | 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2                                      |
|                 | Ereins, Pfarrer ju Baumholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . Here       | ibel<br>effor<br>effer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . (ber be       |                                           | 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1                                    |
|                 | Ereins, Pfarrer zu Baumholder Ereuzer, Dr., geheimer Hofrath und Professor zu Erome, Dr., geheimer Regierungsrath und Pstaats: und Cammeral: Wissenschaften zu Darnmann, Buchhändler zu Julichau Dannmann, Buchhändler zu Bullichau Dumont: Schauberg, Buchhändler zu Göli Dummler, Buchhändler zu Berlin Eich ftäbt, Geheimer Hofrath und Professor Ennemoser, Professor zu Bonn Enslin, Buchhändler zu Berlin Ernft, Buchhändler zu Quedlinburg Ernft, Dr. und Professor zu Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hofe Gi      | ibel<br>effor<br>effer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iber de         | . g<br>g<br>                              | 1111 1 3111 11211                                        |
|                 | Ereins, Pfarrer ju Baumholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hofe Gi      | ibel<br>effor<br>effer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iber de         | . g<br>g<br>                              | 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1                                    |
|                 | Ereins, Pfarrer zu Baumholder Ereuzer, Dr., geheimer Hofrath und Professor zu Erome, Dr., geheimer Regierungsrath und P Staats: und Cammeral: Wissenschaften zu Darnmann, Buchhändler zu Julichau Dechent, Candidat zu Oppenheim Dumont: Schauberg, Buchhändler zu Göli Dummler, Buchhändler zu Berlin Eichstädt, Geheimer Hofrath und Prosessor Ennemoser, Prosessor zu Bonn Enslin, Buchhändler zu Berlin Ernst, Buchhändler zu Gerlin Euler, Dechaut und Pfarrer zu Eltville | Here         | ibel<br>effor<br>efer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ber be          |                                           | 1<br>1<br>1<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>4 |
|                 | Ereins, Pfarrer ju Baumholder Ereuzer, Dr., geheimer Hofrath und Professor ju Erome, Dr., geheimer Regierungsrath und P Staats: und Cammeral: Wissenschaften ju Darnmann, Buchhändler zu Züllichau Dechent, Candidat zu Oppenheim Dumont: Schauberg, Buchhändler zu Colu Dummler, Buchhändler zu Berlin Eichstädt, Geheimer Hofrath und Prosessor Ennemoser, Prosessor zu Bonn Enslin, Buchhändler zu Bertin Ernst, Buchhändler zu Gertin Ernst, Buchhändler zu Gertin Ernst, Buchhändler zu Quedlinburg Ersch, Dr. und Prosessor zu Halle Euler, Dechant und Pfarrer zu Etwille Tehrer, Pfarrer zu Gelbenbergen                                                                                                                                                                                               | . Here       | ibel<br>effor<br>effer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ber be          | . 8 r · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1                              |
|                 | Ereins, Pfarrer ju Baumholder Ereuzer, Dr., geheimer Hofrath und Professor ju Erome, Dr., geheimer Regierungsrath und P Staats: und Cammeral: Wissenschaften ju Darnmann, Buchhändler zu Züllichau Dechent, Candidat zu Oppenheim Dumont: Schauberg, Buchhändler zu Colu Dummler, Buchhändler zu Berlin Eichstädt, Geheimer Hofrath und Prosessor Ennemoser, Prosessor zu Bonn Enslin, Buchhändler zu Bertin Ernst, Buchhändler zu Quedlindurg Ersch, Dr. und Prosessor zu Halle Euler, Dechant und Pfarrer zu Gelbenbergen Tehrer, Pfarrer zu Geldenbergen Telseder, Buchhändler zu Nürnberg                                                                                                                                                                                                                  | Second       | ibel<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>iffor<br>i | (ber<br>be<br>t | · g · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1                            |
|                 | Ereins, Pfarrer ju Baumholder Ereuzer, Dr., geheimer Hofrath und Professor ju Erome, Dr., geheimer Regierungsrath und P Staats: und Cammeral: Wissenschaften ju Darnmann, Buchhändler zu Züllichau Dechent, Candidat zu Oppenheim Dumont: Schauberg, Buchhändler zu Colu Dummler, Buchhändler zu Berlin Eichstädt, Geheimer Hofrath und Prosessor Ensemoser, Prosessor zu Bonn Enslin, Buchhändler zu Bertin Ernst, Buchhändler zu Quedlindurg Ersch, Dr. und Prosessor zu Halle Euler, Dechant und Pfarrer zu Gelbenbergen Tehrer, Pfarrer zu Helbenbergen Telseder, Buchhändler zu Nürnberg Telseder, Buchhändler zu Rürnberg Tinck, Rechnungsrevisor zu Gießen                                                                                                                                              | Hu i         | ibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ber be         | · g * · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 111111111111111111111111111111111111111                  |
| 1111 11111 1111 | Ereins, Pfarrer ju Baumholder Ereuzer, Dr., geheimer Hofrath und Professor ju Erome, Dr., geheimer Regierungsrath und P Staats: und Cammeral: Wissenschaften ju Darnmann, Buchhändler zu Züllichau Dechent, Candidat zu Oppenheim Dumont: Schauberg, Buchhändler zu Colu Dummler, Buchhändler zu Berlin Eichstädt, Geheimer Hofrath und Prosessor Ennemoser, Prosessor zu Bonn Enslin, Buchhändler zu Bertin Ernst, Buchhändler zu Quedlindurg Ersch, Dr. und Prosessor zu Halle Euler, Dechant und Pfarrer zu Gelbenbergen Tehrer, Pfarrer zu Geldenbergen Telseder, Buchhändler zu Nürnberg                                                                                                                                                                                                                  | . Here       | ibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ber be         | · g * · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1                            |

44 . A.

Erempl.

| herr Fifcher, Pfarrer ju Mongelfelb                      | 1   |
|----------------------------------------------------------|-----|
| - Fleifcher, Gerhard , Buchhandler ju Leipzig            | 1   |
| - Freund fchid, Pfarrer und Schulinfpefter ju Rirchs     |     |
| heim                                                     | 1   |
| - Friedleben, Doctor ju Frankfurt                        | 1   |
| - gubr, Jufig Amtmann ju Ruffelsheim                     | 1   |
| Fürftenwerther, Frau von, ju Reisenheim                  | ĩ   |
| Qualitation and Annia and St. Section Asset              | •   |
| - Gagner, Rotar ju Maing                                 | 1   |
| - Gabide, Gebruber, Buchhandler ju Berlin                | 1   |
| - Genger, Pfarrer ju Lord                                | ī   |
| - Glafer, Buchhandler ju Gotha                           | 1   |
| - Goldmann, Soffammerfetretar ju Giefen                  | 1   |
| - Gobel, v., Sofrath ju Maing                            | 1   |
| - Grotefend, Professor ju Frankfurt                      | 1   |
| - Gruber, Dr. und Profesor in Halle                      | 1   |
| - Gwinner, Dr. juris ju Frankfurt                        | 1   |
| - Sweitutt, Di. Julis in Atauthutt.                      | 4.  |
| — Saas, Rarl Wilhelm, ju Lindheim                        | 1   |
| - Sanfemann, Cabineterath ju Marienborn                  | 1   |
| Ganamasan Confituation on Original                       | 1   |
| — Partmann, Huchhandler zu Leipzig                       | 1   |
| - Deder, Sofrath ju Gichtersheim im Babifchen            |     |
| - heller, Privatgelehrter ju Bamberg                     | 1   |
| - Selmolt, Sofgerichterath ju Giegen                     | 1   |
| - hermes, Ergangungerichter ju Erier                     | 1   |
| - herold, junior, Buchhandler ju hamburg                 | 2   |
| - Hert, E. F., ju Frankfurt                              | 1   |
| - Berrmann, Bafferbau Controleur ju Sanau                | 1   |
| herrmann'iche Buchhandlung ju Frankfurt                  | 1   |
| - Serth, u, Geheimerrath und Regierungsprafident ju Soms | _   |
| burg vor der Sohe                                        | 1   |
| - Seper, Buchhandler ju Giegen                           | 1   |
| - Sintel, Weinhandler ju Frankfurt                       | 1   |
| - hoffmann, Amterath ju Mockftadt bei Bubingen           | 1   |
| - hoffmann, Juftigrath ju Rodelheim                      | 1   |
| - Soffmann, Oberfteuer : Einnehmer ju Giefen             | . 1 |
| - Sorft, Regierungerath ju Gießen                        | 1   |
| — Sod, Ober-Juftigrath ju Ellwangen                      | 1   |
| — Solfcher, Buchhandler ju Coblenz                       | 1   |
| - Sunoldftein, v., Forftmeifter ju Mergig                | -1  |
|                                                          |     |
| — Jad, Bibliothefar ju Bamberg                           | 1   |
| - Jager, Buchhandler ju Frankfurt                        | 2   |
| — Jung, Pofrath ju Mainj                                 | 1   |
| - Jufti, Dr., Superintendent und Professor ber Theologie |     |
| şu Marburg                                               | 1   |
|                                                          |     |

Berr Raifer, Rirchenraths Affeffor und Pfarrer ju Giegen

Erempl.

|            | Ratier, Atrebentaths: Affeste und Pfarter in Gieben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _          | Rampf, Poftmeifter ju Giegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ~          | Rellner, E. F., ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ~          | Lempf, hoffammer : Gekretar ju Giegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _          | Rern, Pfarrer zu Lindheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -          | Resselftadt, Graf von, ju Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _          | Riefer, Pfarrer ju Sechtsbeim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>'</b> — | Rilian, Buchhandler ju Pefth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _          | Rlein, Dr. und Prof. ber Theologie ju Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| .—         | Rlein, Profeffer ju Giegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -          | Rlein, Schuldireftor ju Beibelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Rlemm, Pfarrer ju Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -          | Rlemm, Pfarrer ju Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Roch, Pachter ju Marienborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _          | Rrieger, Buchhandler ju Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Rrufft, Pfarrer ju Asmannshaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _          | Rrull, Buchhandler, ju Landshuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _          | Ruber, Archivarius ju Giegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Ruhn, J. F., Buchhandler ju Pofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Ruhnobl, geheimer Rirchenrath u. Profeffor gu Giegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | and an analysis of the second and th |
| _          | Lebne, Bibliothetar ju Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Leonhardi, Frepherr &. von, Grafbergoglich Seffischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Geheimerrath und Gefandter jur Bundesversammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | in Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _          | Lefegefellschaft, ju Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _          | Liult, Pluttet ju Culouvott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _          | Liebermann, geiftlicher Rath und Superiorim Seminar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | ju Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Lindauer, Buchander zu Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _          | Lix, Kaufmann ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _          | Lir, Raufmann ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -          | Lix, Kaufmann ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _          | Lie, Raufmann ju Frankfurt Lochmann, Amts Sefretar ju Ruffelsheim Löffeler, Buchhandler ju Stralfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _          | Lir, Raufmann ju Frankfurt Loch mann, Amts. Sekretar ju Ruffelsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Lir, Raufmann ju Frankfurt Loch mann, Amts. Sekretar ju Ruffelsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Lir, Raufmann ju Frankfurt Lochmann, Amts. Sekretär ju Rüffelsheim Löffeler, Buchhändler ju Stralfund  Magnus, Bierbrauer ju Gießen  Mathiae, Profesfor ju Frankfurt  Matthy, Pfarrer und Inspektor ju Alzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -          | Lir, Raufmann ju Frankfurt Lochmann, Amts. Sekretär ju Rüffelsheim Löffeler, Buchhändler ju Stralfund  Magnus, Bierbrauer ju Gießen Mathiae, Professor ju Frankfurt Matthy, Pfarrer und Inspektor ju Alzen Meyer, J. F. von, Senator ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -          | Lir, Raufmann ju Frankfurt Lochmann, Amts. Sekretär ju Rüffelsheim Löffeler, Buchhändler ju Stralfund  Magnus, Bierbrauer ju Gießen Mathiae, Professor ju Frankfurt Matthy, Pfarrer und Inspektor ju Alzen Meyer, J. F. von, Senator ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Lie, Raufmann ju Frankfurt Lochmann, Amts. Sekretär ju Rüffelsheim Löffeler, Buchhändler ju Stralfund  Magnus, Bierbrauer ju Gießen Mathiae, Professor ju Frankfurt Matthy, Pfarrer und Inspektor ju Alzen Meyer, J. F. von, Senator ju Frankfurt Meyer, ju Mainz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Lir, Raufmann ju Frankfurt Lochmann, Amts. Sekretär ju Rüffelsheim Löffeler, Buchhändler ju Stralfund  Magnus, Bierbrauer ju Gießen Mathiae, Professor ju Frankfurt Matthy, Pfarrer und Inspektor ju Alzen Meyer, J. F. von, Senator ju Frankfurt Meyer, ju Mainz Meuth, Einnehmer zu Kaiserslautern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Lie, Raufmann ju Frankfurt Lochmann, Amts. Sekretär ju Rüffelsheim Löffeler, Buchhändler ju Stralfund  Magnus, Bierbrauer ju Gießen Mathiae, Professor ju Frankfurt Matthy, Pfarrer und Inspektor ju Alzen Meyer, J. F. von, Senator ju Frankfurt Meyer, ju Mainz Meuth, Einnehmer zu Kaiserslautern  Miltenberger, Dechant und Pfarrer zu Kaiserslautern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Lir, Raufmann ju Frankfurt Lochmann, Amts. Sekretär ju Rüffelsheim Löffeler, Buchhändler ju Stralfund  Magnus, Bierbrauer ju Gießen Mathiae, Professor ju Frankfurt Matthy, Pfarrer und Inspektor ju Alzen Meyer, J. F. von, Senator ju Frankfurt Meyer, ju Mainz Meuth, Einnehmer zu Laiserslautern Miltenberger, Dechant und Pfarrer zu Kaiserslautern Molitor, Prosessor ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Lir, Raufmann ju Frankfurt Lochmann, Amts. Sekretär ju Rüffelsheim Löffeler, Buchhändler ju Stralfund  Magnus, Bierbrauer ju Siegen Mathiae, Professor ju Frankfurt Matthy, Pfarrer und Inspektor ju Alzen Meyer, J. F. von, Senator ju Frankfurt Meyer, ju Mainz Meuth, Einnehmer zu Kaiserslautern Miltenberger, Dechant und Pfarrer zu Kaiserslautern Molitor, Prosessor ju Frankfurt Montag und Weis, Buchhändler in Regensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Lir, Raufmann ju Frankfurt Lochmann, Amts. Sekretär ju Rüffelsheim Löffeler, Buchhändler ju Stralfund  Magnus, Bierbrauer ju Siegen Mathiae, Professor ju Frankfurt Matthy, Pfarrer und Inspektor ju Alzen Meyer, J. F. von, Senator ju Frankfurt Meyer, ju Mainz Meuth, Einnehmer zu Kaiserslautern Miltenberger, Dechant und Pfarrer zu Kaiserslautern Molitor, Prosessor ju Frankfurt Montag und Weis, Buchhändler in Regensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Lir, Raufmann ju Frankfurt Lochmann, Amts. Sekretär ju Rüffelsheim Löffeler, Buchhändler ju Stralfund  Magnus, Bierbrauer ju Gießen Mathiae, Professor ju Frankfurt Matthy, Pfarrer und Inspektor ju Alzen Meyer, J. F. von, Senator ju Frankfurt Meyer, ju Mainz Meuth, Einnehmer zu Laiserslautern Miltenberger, Dechant und Pfarrer zu Kaiserslautern Molitor, Prosessor ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### V I

Erempl.

| Berr Duller, Nicolaus, Professor ju Main;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - Muller, Pfarrer ju Bintel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |
| mentally district to contents to the terminal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| - Nasse, Dr. med. und Professor ju Bonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |
| - Neef, Dr. med. ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |
| - Neuburg, Dr. juris ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| - Acenourg, Dr. Juris in Liantlate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |
| - Nicolai, Buchhandler ju Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| - Pfaff, Obereinnehmer ju Giegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
| - Plull, Determedmet in Stehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| - Pfannmuller, SofgerichtesAbvotat ju Giegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
| - Preus chen, Derappellations-Rath ju Darmftabt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |
| - Prinifel, Felb : Raplan bes R. R. Defter. Regiments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| von Kerpen zu Mainz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| - Rapp, Dr. juris ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   |
| Of the Otracleton in Obside                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _   |
| - Rag, Professor ju Daing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |
| - Reibnin, Freiherr von, Konigl. Preußischer Landescom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| miffarius auf und ju Zilmsborf im Großjogth. Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   |
| - Reuß, geheimer Regierungsrath und Rirchenrathebireftor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _   |
| ju Gießen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |
| - v. Nitter, Freiherr, Prafibent ju Rabesheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |
| - Ritter, Freiherr, Carl von, ju Burgburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| — Roffen, Pfarrer ju Brentaftel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| - Rottmann, Burgermeifter ju Simmern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |
| - Rumpf, Dr., Professor und Pabagogiarch ju Giefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |
| - Ruth, Regierungerath ju Sanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| - cent his redictional an Summer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| and the same of th |     |
| - Sauerlander, Buchhandler ju Grankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |
| — Scipio, Raufmaun ju Mannheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   |
| - Chaumann, Dr. und Profeffor ju Giegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |
| - Other matery Dr. and propelled in Order                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| - Schreer, Kaufmann ju Beimbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| - Scherer, Pfarrer ju Ruffelsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |
| - Schmid, A., Buchhandler ju Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |
| & fint on Gefenitedness in Gilds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| - Schöpler, Sofgerichterath ju Sochft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |
| - Schöps, Buchhandler ju Zittau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| - Schreiber, Pfarrer gu Deißenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |
| - Schreiner, Buchhanbler gu Duffelborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 . |
| - Och ret tier, Buchhattotet in Buffetobel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| - Schuli, Archivarius ju Giefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| - Sch mari, Dr., geb. Kirchenrath und Professor ber Theo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| logie ju Beidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |
| Comments to Continue Cont Continue Chairt Manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •   |
| - Sch margbach, Freiherr Carl, Red von, Ronigl. Preug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Landrath und Johannitter-Mitter, herr auf Wildenan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| bei Corau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | î   |
| - Seuffert, Baaren Sensal ju Mainj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| - Ce um, Rriegscommiffar ju Schwalheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
| — Spener, B., zu Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   |
| = 4 + A + + A + take A distribution in the contract of the con |     |



Horst

•

•

.

# Zauber-Bibliothek

ober

von Zauberei, Theurgie und Mantif, Zauberern, Heren, und Herenprocessen, Damonen, Gespenstern, und Geistererscheinungen.



3 u r

Beforderung einer rein geschichtlichen, von Aberglauben und Unglauben freien Beurtheilung Dieser Gegenstände.

n a W

Georg Conrad Horst,
Großherzoglich Delfischen Riechentathe.



79 ro-96 Mainz, 1821.

Bei Florian Rupferberg.

Seite

19. If

| 30       | ine Låcherlichfeit aus der zweite<br>ihrhunderts; oder: merkuhrdige<br>enfischen Sdelmanns vom Jah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bittidrift eines Befts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3        | ejaubetung betreffenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2  |
| lic      | her Granfamfeit-aus ber Heren<br>Echreiben: eines Beiftlichen vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | proces : Periode 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  |
| ik:e     | årbigo Himmelsjeichen betreffend<br>in Paar Worte über die Astrolog<br>nannte Nativisäts-Stellen. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gia judiciaria und das sos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3  |
| X. D.    | n den fogenannten Are Psulina<br>Spener's theologisches Bebenken<br>e von ihvem Brähtman ablaßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | über ben Casum , Einer , wollen , wollen , wellen fie fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  |
| mi       | t einem andern verfprochen, m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | elchen sie den Eeuffel pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •  |
| me in a  | n vermuthet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| ST. C.I. | ellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •  |
| <b>;</b> | 1 Transport Constant |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  |
|          | Adding the Land Control of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|          | Company Spire and Spire and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The second secon |    |
|          | 300 1 1 400 W. Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $(\mathbf{r}_{i} - \mathbf{r}_{i}) = \frac{\mathbf{r}_{i} \cdot \mathbf{r}_{i}}{\mathbf{r}_{i}} = \frac{\mathbf{r}_{i} \cdot \mathbf{r}_{i}}{\mathbf{r}_{i}} = \frac{\mathbf{r}_{i}}{\mathbf{r}_{i}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| . :      | and the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| ٠.,      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :  |
|          | SHOT OF THE XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alternative Company of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|          | 11.5 A 11.1 11. 11. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|          | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Control of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|          | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €" |
| L.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|          | gen Bernnifd, auf ein, aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eller i er er stelltet i forstore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠. |
|          | en an en in an Co Che-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | and the second of the second o |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

# Subscribenten : Bergeichniß.

## s. T.

|                                                             | Erempl. |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Se. Konigl. Sobeit, Lubewig, Grofbergog von Seffen und      |         |
| kei Rhein og og                                             | 2       |
| bei Rhein zc. ac                                            | •       |
|                                                             | 2       |
| Landgraf von Hessen Homburg                                 |         |
| Se. Sochfürfil. Durchlaucht, Chriftian, Landgraf von Seffen | 3       |
| Ce. Sochfürftl. Durchlaucht, Carl, Landgraf von Seffen .    | 2       |
| Ce. Sochgraft. Erlaucht, Auguft, regierender Graf von       |         |
| Stollberg : Ortenberg                                       | 1       |
| Ce. Sochgraft. Erlaucht, Ernft Cafimir, regierender Graf    |         |
| von Psenburg & Budingen                                     | 1       |
| Ge. Sochgraft. Erlaucht, Joseph, regierender Graf von Pfens |         |
| burg & Meerholz                                             | 1       |
| burg : Meerholg                                             |         |
| Graf von Psenburg : Philipps : Eich                         | 1       |
| Se. Sochgraft. Erlaucht, Frie berich, regierenber Graf ju   | -       |
| Leiningen & Besterburg in Ilbenftadt                        | 1       |
| Se. Sochgraft. Erlaucht, Chriftian, Graf von Stollberg:     | _       |
|                                                             |         |
| Ortenberg                                                   | 1       |
| Ihro Sochgraft. Erlaucht, die Frau Grafin von Leiningen,    |         |
| geborne Frene von Grunberg ju Beibelberg                    | 1       |
| •                                                           |         |
|                                                             |         |
| herr Abam, Appellationegerichte Director ju Bamberg         | 1       |
| - Arnoldi, Dr. und Profeffor prim. ber Cheologie ju         | _       |
|                                                             | 1       |
| Marburg                                                     | 1       |
| - Augufti, geheimer Regierungs : und Confiforialrath, Dr.   |         |
| der Theologie und Professor zu Bonn                         | 1       |
| - Baif, Juftigamtmann ju Altenfadt                          | 1       |
|                                                             |         |
| - Balbier, Direftor bes Schulfeminars ju Raiferslautern     | - 1     |

•

|      | €r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hern | Bafting, jun., ju Deftrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Bauer, Professor ju Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _    | Baner und Raspe, Buchhandler ju Rurnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Baum, Pfarrer ju Rriegsfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _    | Baufch, Dr. Dedicinalrath ju Ufingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Babeder, Buchhandler ju Effen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Beier, Rotar ju Alzei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _    | Wanten on Gafrath in Mailanking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _    | Bertram, Sofrath ju Geisenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Bibliothet, Roniglich , Baierische , ju Bamberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _    | Bichmann, Pfarrer ju Bischofsbeim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -    | Blatt, Pfarrer ju Sattenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Blau, Buchbrucker ju Raiferslautern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _    | Blum, Bermalter ju Geisenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _    | Brandenftein, v., Rammerherr ju Eltvill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Braun, Sofbuchhandler ju Carlerube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _    | Buch, Dr. med. ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Bufch, Dottor ber Debicin ju Beibelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٠.   | Cultary Cotton one monotons in Southern in .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Calna : Budhinkin w Musa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _    | Calve, Buchhandler ju Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Eaperto, Confidentation in Arter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _    | Clemens, Doctor ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _    | Enobloch, Buchhandler ju Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Conrady, Pfarrer zu Derheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Coppemath'iche Buchhandlung ju Munfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -    | Creins, Pfarrer ju Baumholber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Ereuger, Dr., geheimer Sofrath und Professor ju Seidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _    | Crome, Dr., geheimer Regierungsrath und Professor ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Staats: und Cammeral : Wiffenschaften ju Giegen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Darnmann, Buchhandler ju gullichan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _    | Dechent, Candidat ju Oppenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | A thin was the first of the fir |
|      | Dumbuts Gauberg, Buchhandler ju Colu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _    | Dummler, Buchhandler ju Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Michigan de Circus de la companya de |
| -    | Eichftabt, Geheimer Sofrath und Professor ju Jena .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Ennemofer, Professor ju Bonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _    | Enslin, Buchhandler ju Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Ernft, Buchhandler ju Quedlinburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _    | Erfc, Dr. und Professor ju Salle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Euler, Dechant und Pfarrer qu Eltville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _    | Sehrer, Pfarrer ju Selbenbergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Felicadan Ruckhandlan in Mannhana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | gelfeder, Buchhandler ju Rurnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -    | # 1 TF CT . 3E PCT TTTT A GYPRII A P 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _    | Find, Rechnungerevifor ju Giegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -    | Find, Jatob, Professer ju Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -    | Find, Jatob, Professer ju Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -    | Find, Jatob, Professer ju Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -    | Find, Jatob, Professer ju Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

·

Erempl.

| Berr Fifcher, Pfarrer in Monjelfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Claiffen Stankonk Reschlichten en Leineig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| - Fleisch er, Gerhard, Buchhandler ju Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          |
| - Freundfchid, Pfarrer und Schulinspektor ju Rirchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| heim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          |
| – Friedleben, Doctor ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          |
| - Fuhr, Juftig Amtmann in Ruffelsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          |
| Fürftenwerther, Frau von, ju Deisenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| - Gafner, Rotar ju Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          |
| - Gabide, Gebruber, Buchhandler ju Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ī          |
| - Banaa Minney w Gand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          |
| - Genger, Pfarrer ju Lord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| - Glafer, Buchhandler ju Gotha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          |
| - Goldmann, Softammerfefretar ju Giegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          |
| - Gobel, v., Hofrath ju Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          |
| — Grotefend, Professor ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          |
| - Gruber, Dr. und Professor ju Salle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          |
| - Gwinner, Dr. juris ju Frantfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          |
| , and the second |            |
| — Saas, Rarl Wilhelm, ju Lindheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          |
| Gan Coman Galinettuck in Wariankann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          |
| - Sanfemann, Cabineterath zu Marienborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _          |
| - Sartmann, Buchhandler ju Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          |
| - Seder, Sofrath ju Gichtersheim im Babifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          |
| - heller, Privatgelehrter ju Bamberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          |
| - Selmolt, Sofgerichterath ju Giegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          |
| - hermes, Erganjungerichter ju Erier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          |
| — Herold, junior, Buchhändler zu Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2          |
| - Bert, C. K., au Krankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1          |
| - herrmann, Bafferbau : Controleur ju Sanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1          |
| Serrmann' iche Buchhandlung ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          |
| - Serth, n, Geheimerrath und Regierungsprafibent ju homs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •          |
| - Sert ib n' Othermetenth and ve dierandobenhoene in Some                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| burg vor ber Sohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          |
| - Seper, Buchhandler in Gießen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          |
| - Sin fel, Beinhandler ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          |
| - Soffmann, Amterath ju Mocftadt bei Budingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          |
| - 'Soffmann, Juftigrath ju Rodelheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          |
| - hoffmann, Dberfteuer : Einnehmer ju Giegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1        |
| - horft, Regierungsrath ju Giegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          |
| - Sod, Ober Juftigrath ju Ellwangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          |
| - Solfcher, Buchhandler ju Coblent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          |
| - Sunoldfein, v., Forfineifter ju Merzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · <b>1</b> |
| - Saugraficht in anterit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •          |
| Or E. Al. CO. L. Clark a Bonn and Conventions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| - Jad, Bibliothefar ju Bamberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          |
| - Jager, Buchhandler ju Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2          |
| - Jung, Hofrath ju Main;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          |
| - Jufti, Dr., Superintendent und Professor der Cheologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| in Marking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          |

Erempl.

| Same Saile State State At Same At Same and Salaman and State State |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| herr Raifer, Rirchenraths Affeffor und Pfarrer in Giegen .         | 1        |
| - Rampf, Poftmeifter ju Giegen                                     | 1        |
| - Kellner, E. F., ju Frankfurt                                     | 1        |
| - Rempf, Soffammer , Getretar ju Giegen                            | 1        |
| — Rern, Pfarrer zu Lindheim                                        | 1        |
| - Reffelftabt, Graf pan, in Mains                                  | 1        |
| - Riefer, Pfarrer gu Sechtsheim                                    | 1        |
| - Rilian, Buchhanbler ju Pefth                                     | 1        |
| - Rlein, Dr. und Prof. der Theologie in Jena                       | 1        |
| Olain Musteffen zu Wiefen                                          | 1        |
| - Rlein, Professor zu Gießen                                       | 1        |
| - Rlein, Schulbireftor ju Seibelberg                               | _        |
| - Rlemm, Pfarrer ju Maing                                          | 1        |
| - Rloß, Dr. med. ju Frankfurt                                      | 1.       |
| — Roch, Pachter ju Marienborn                                      | 1        |
| - Krieger, Buchhandler ju Marburg                                  | 1        |
| - Rrufft, Pfarrer ju Asmannshausen                                 | 1        |
| - Rrall, Buchhandler, ju Landshuth                                 | <b>2</b> |
| - Ruber, Archivarius ju Gieffen                                    | 1        |
| - Ruber, Archivarius ju Gieffen                                    | 1        |
| - Ruhnobl, gebeimer Rirchenrath u. Profeffor ju Giegen             | 1        |
| and the Ark Branches grounds and the fellow for any in-            | ,        |
| - Lehne, Bibliothekar ju Maing                                     | 1        |
| - Legitt, Swiftlicht zu wennig                                     | •        |
| - Leonhardi, Freyherr F. von, Stoffbergoglich Seffischer           | •        |
| Seheimerrath und Gefandter jur Bundesversammlung                   |          |
| in Frankfurt                                                       | 1        |
| Lesegeseuschaft, zu Mainz                                          | 1        |
| - Licht, Pfarrer ju Schondorf                                      | 1        |
| - Liebermann, geiftlicher Rath und Superior im Seminar             |          |
| ju Maing                                                           | 1        |
| — Lindauer, Buchbandler ju Munchen                                 | 1        |
| — Lir, Raufmann zu Frankfurt                                       | 3        |
| — Lir, Raufmann zu Frankfurt                                       | 1        |
| - Löffeler, Buchhandler ju Stralfund                               | 1        |
|                                                                    |          |
| - Magnus, Bierbrauer ju Giefen                                     | 1        |
| - Mathiae, Professor ju Frankfurt                                  | 1        |
| - Matthy, Pfarrer und Inspektor ju Algen                           | 1        |
| - Manar & Gunn Gancen in Gronefinet                                | ī        |
| - Meyer, J. F. von, Senator ju Frankfurt                           |          |
| — Meyer, ju Mainj                                                  | 1        |
| - Meuth, Ginnehmer ju Raiferslautern                               | 1        |
| - Miltenberger, Dechant und Pfarrer ju Raiferslautern              | 1        |
| - Molitor, Professor ju Frankfurt                                  | 1        |
| - Montag und Weis, Buchhandler in Regensburg                       | 1        |
| - Muller, Advotat ju Budingen                                      | 1        |
| - Muller, Buchhandler ju Gießen                                    | 1        |
|                                                                    |          |
| - Müller, Dr. C. F. A., ju Munchen                                 | 1        |

#### ΛÌ

| -                                                        |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| herr Muller, Nicolaus, Professor ju Maing                | 1 |
| - Muller, Pfarrer ju Bintel                              | 1 |
|                                                          | - |
| - Raffe, Dr. med. und Professor ju Bonn                  | 1 |
| - Nalle, Dr. med. und professe in Honn                   |   |
| — Neef, Dr. med. 311 Frankfurt                           | 1 |
| - Neuburg, Dr. juris in Frankfurt                        | 1 |
| - Nicolai, Buchhindler ju Berlin                         | 1 |
|                                                          |   |
| - Pfaff, Obereinnehmer ju Giegen                         | 1 |
| - Pfannmuller, hofgerichte-Abvotat ju Giegen             | 1 |
| - Preuschen, D., Oberappellations, Rath ju Darmfadt .    | 1 |
| - Prinifel, gelb : Raplan bes R. R. Defter. Regiments    | 1 |
| von Kerpen ju Mainj                                      | 1 |
| 4.                                                       |   |
| - Rapp, Dr. juris ju Frankfurt                           | 1 |
| - Rag, Profesor ju Maing                                 | 1 |
| - Reibnig, Freiherr von, Sonigl. Preugischer Landesconn  | - |
| miffarius auf und ju Zilmsborf im Großzogth. Sachsen     | _ |
| milliteing und ming fin Deminonell im Georgefte Guchlen  | 2 |
| - Reuß, geheimer Regierungerath und Rirchenrathedirektor | _ |
| ju Gieften                                               | 1 |
| - v. Aitter, Freiherr, Prafident ju Radesheim            | 1 |
| - Ritter, Freiherr, Carl von, ju Burgburg                | 1 |
| - Roffen, Pfarrer ju Brentaftel                          | 1 |
| - Rottmann, Burgermeifter ju Gimmern                     | 1 |
| - Rumpf, Dr., Professor und Padagogiarch gu Giegen       | 1 |
| - Ruth, Regierungsrath ju Sanau                          | 1 |
|                                                          | - |
| — Sanerlander, Buchhandler ju Grantfurt                  | 1 |
| - Scipio, Kaufmaun ju Mannheim                           | 1 |
| - Schaumann, Dr. und Professor ju Giegen                 | ì |
| - Schreer, Laufmann ju Deimbach                          | 1 |
|                                                          |   |
| - Scherer, Pfarrer ju Ruffelsheim                        | 1 |
| - Schmid, A., Buchhändler ju Jena                        | 1 |
| - So opler , Sofgerichterath ju Sochft                   | 1 |
| - Schöps, Buchhandler ju Bittau                          | 1 |
| - Schreiber, Pfarrer ju Reißenheim                       | 1 |
| - Schreiner, Buchhandler gu Duffelborf                   | 2 |
| - Souly, Archivarius ju Giefen                           | 1 |
| - Ed mari, Dr., geb. Rirchenrath und Professor ber Theo. |   |
| logie ju Seidelberg                                      | 1 |
| - Sch margbach, Freiherr Carl, Red von, Conigl. Preug.   |   |
| Landrath und Johannitter, Ritter , herr auf Wildenan     |   |
| bei Sarau                                                | 1 |
| ~                                                        | 1 |
|                                                          | 1 |
| - Se um, Priegscommiffar ju Schwalheim                   |   |
| - Speyer, B., ju Frankfurt                               | 1 |

### · · · Dritte Abtheilung, Actenftude ju einer Revision bes herenprocesses enthaltend. Seite Ein Paar Worte als Einleitung ju ben in diesem zwenten Theile 147 I. herenproces ober. Niclas Raden tochter jul Dorheim Berfpricht fich mit Johannes Wepf Von Robge Wird gefährlich Rrant, befombt Berichiedene Brief ohne jumifen mober, wird Bom brautigen wieder absolviret, und ploglich gefund. De anno 1710 b. 7. Julii bis b. 17. Julii 1724 . . . . . . . 157 II. Inquisitions Proces Acten ber Margreth Dumlerin ober III. Das herbei geherte heren : ober Teufelsgespenft IV. 11 Stein in her Wiff auf der niren und muin Beite. Bigretg Abthailum grie erre wiffenfchafeliche, hiftorifch sphilofoplifche Abhandlungen über ben Gefpensterglauben, "Berichte von mertwurbigen Geiftererfdeinungen Bhebringen, Propfieseibungen, fymbolifchen me ni gum Medumen u. f. w. enthaftend. I. Bom Stifter und namehtlich vom Gefpenfterglauben in alter und neuer Beit, insbefondere nach ben Anfichten ber Rirchenvater. Ibeelt, Gefchichtsinge, Dopothefen, und Zweifele-II. Ein Tenfels : Gefpenft. aus bem Mittelifter. Als Beitrag er gur Befchichte bes Reufels : und Gefpenfterglaubens in Diefent .... III. Ein anderes Ceufele: Gefpanficiaus "hantie Rietelafter ;;; wher. Co. ... bas .. veuhängnifinglig i famanis i Repfeld ei Pfendi, best. Mitters 🤄 Theodule non Mogintoben auffile Beitenn um Geldrichte per

Teufalg fogigt Meffenkerslanbene in biolom Beitalter 1. 16.5...292

IV. Einige Millens Arnfels Mefnenker aus bene fieben whitereiter:

3abrhupbent: Als Beitras aur Cherakteifung bes Tentels 1146

Gefpenker und Zauberslaubens in Dielem Jahrhundert 1.78:305

Seite

| V. Historisch literarische Beschreibung verschiedener merkwärdiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ·:         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Schriften aus dem fechsiehnten und fiebengehnten Jahrhung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| dert über den Gefpenfterglauben. Rebft Ansgugen barans,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| jur fort gefenten Charafterifirung biefer beiben Jahrhundente. 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          |
| VI. Bon fogenannten Ericheinungen noch lebender Berfonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| nebft einigen , es fen unentichieben , ob witflichen gifbor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| eingebildeten Beifpielen von bergleichen Enfcheinungen nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| alter und neuerer Beit. Alle Beitrag jur boberen Geolemin:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          |
| funde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R:         |
| VII. Beifpiel einer mertwurdigen Divinations & Rraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| VIII. Gefpenfter : Gefchichte nebft berau naturlichen. Erflarung : 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 1. C. Schiller and C. Schiller |            |
| F. i. n. f t.e. A b. t. b. e. i. L. m m. g., was sid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| bentwurdige Geschichten, Charafterzuge, Anetboten ic. au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15         |
| alten und neuen Buchern , Reifebefchreibungen , Mifffon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 <u>=</u> |
| berichten u. f. w. zur Charakteristrung bes Zauber i und'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Gespensterglaubens enthaltend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          |
| 1. Chriftliche Anred nachft bem Scheiterhaufen , worauff ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Leichnam Mariae Renatae, einer burche Schwerdt hingerichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| teten Zauberin ben 21ten Jun. A. 1749 aufer ber Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Birgburg verbrennet worden, an ein jahlreich versammeltes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Bolt gethan, und hernach aus gnabigftem Befehl einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| hohen Obrigkeit in offentlichen Drud gegeben von P. Georgio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Gaar. S. J. 4. (Birgburg in der Sofbuchdruderei.) 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| II. Die heren Ruche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| III. Die beilige Margaretha, ber Teufel Beltis, und ber Lom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| barde; ober munderbarliche Geltfamfeiten jur gefchichtlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Beranschaulichung des Teufels ; und Zauberglaubens in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| älteren ehriftlichen Borzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76         |
| IV. Eine Hellscherin bei den Montanisten. Als Parallele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| the are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 K        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , ,        |
| V. Lächerlichfeiten allerhand Urt jur Beranschaulichung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Damonen , Engel , Zauber , und herenglaubens in ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14         |
| <b>Borzeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| 21. 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VI. E  | ine Laderlichkeit aus ber zweiten Salfte bes achtjehnten ihrhunderts; voer: mærwürdige Bittschrift eines Wefts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · ·   |
| Pr     | enfifthen Chelmanns vom Jahr 1787, eine angebliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| B      | ejaubetung betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 402   |
| VII.   | Einzelne gage von unerhortem Aberglauben und unmenfche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| lid    | her Granfamteit aus ber herenproces Periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 405   |
|        | Schreiben eines Beiftlichen vom Jahr 1731, einige merts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| wi     | irdiga Himmeleseichen betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 413   |
| ik:e   | in Paar Worte über die Astrologia judiciaria und das sos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| gei    | nannte Rativisate Stellen. Bebft einer furjen Rachricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|        | n den fogenanmen Ars Paulina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 415   |
|        | Spener's theologisches Bedenfen über ben Casum , Giner ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|        | von ihrem Brantigam ablasten wollen, beilen sie sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| , , mi | t einem andern verfprochen , welchen fie ben Cenffel ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141.4 |
| fen    | n vermuthet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 422   |
| Misc   | ellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 432   |
| ,      | Bunk for a second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|        | more than the second of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|        | STURENCE STORY SOLDEN STORY OF STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 3   |
|        | 1980 Strong Carlotte Comments Comments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|        | Applicance out quantifies to the late of the Market Mining?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÷.    |
|        | Sand the sandy have a see that the sandy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|        | great from 1994 gradual for a constitution of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .99   |
| : :    | 。 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :     |
| 100    | $(\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i}) = (\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_{i},\mathbf{x}_$ |       |
|        | ishing a found with a first order of the material and the foreign was a first order of the foreign was a first order.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|        | भारते हरे हैं जिल्ला आहे हैं कि है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|        | ាននិយាយ ដោយម៉ែកម៉ែក Commission ការប្រជាជាក្នុង បានប្រជាជាក្នុង ការប្រជាជាក្នុង បានប្រជាជាក្នុង បានប្រជាជាក្នុង                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •     |
| ~      | The state of the s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :     |
|        | contained the confidence of the confidence of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Ċ      | and the second s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|        | and distribution of the effect Merchificherical Constitution of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|        | ும் நிறிக்கும் இருந்தின் இருந்தின் இரு                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|        | 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : ':  |

Erste Abtheilung, ausführliche wissenschaftliche Abhandlungen enthaltend.

1

n.

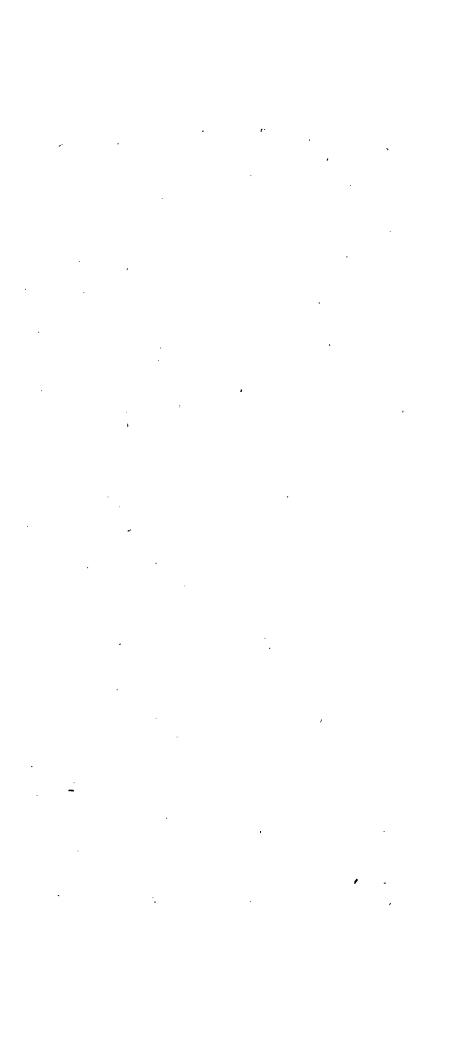

# Erste Abitheilung.

### Bon

bem Zauberglauben, ber Magie, und ber Zauberfunft in ber alten und neuen Belt.

## Erster Abschnitt.

#### No m

Ursprung bes Zauberglaubens, ber Magie, und ber Zauberkunft bei ben alten und neuen Bolkern, so wie von beffen Bedingungen im menschlichen Geifte.

### I.

Der Mensch hat von Natur für Wahrheit und Ire thum, Rechtglauben und Aberglauben Anlagen, weil er zum Kampf geboren ist, und nur durch freie selbstständige Einsicht zur Erkenntniß des Wahren, Guten und Tüchtigen gelangen kann. Leider aber ges stattet er in diesem Kampfe dem Irthum und Aberglaus ben nur zu leicht und oft den Sieg über Wahrheit und Rechtglauben. Gleich einem bosen Geist beherrscht in 1

taussendsachen Gestalten und Erscheinungen ber Aberglaube die Sterblichen. Sein Ursprung, zugleich mit seinem Einfluß auf alle Gemuthszustände und Lebensverzweigzungen, reicht bis zum Ursprung des Geschlechts, so weit wir solchen geschichtlich nachzuweisen im Stande sind. Sen's, daß er nach den verschiedenen Zeitaltern und Bildungsstufen der Völker in mehr, oder minder abschreckenzber Gestalt, und abwechselnd in frecherer, oder beschränkterer Herrschaft erscheint: — seine Macht ist zu allen Zeiten so groß gewesen, daß die Weisen unter allen Nationen und Himmelestrichen stets darüber zu klagen Ursache gefunden haben und leider immerwährend sinden werden.

In der That, das Gebiet des Aberglaubens ift im eigentlichen Ginn unermeglich. Dabei ift's in ber Geschichte der Verirrungen des menschlichen Geiftes eine oft wirklich nichts weniger als leichte Aufgabe, ein un= trügliches Princip oder einen hoheren Gefichtepunkt gur Scheidung bes Rechtglaubene und bes Aberglaubens fest zu feten. Giner Bucherpflanze gleich, die sich den schönften Baum aussucht, um ihn zu unispinnen, windet sich der Aberglaube nicht felten um den Rechtglauben, alfo, daß Beide wie ungertrennlich in einander verfchlungenjerscheinen. Gben fo fcmer ift's, die Grenzen der verschiedenen Felder Des Abers glaubens felbst genau zu ziehen, und überall noch unaufgelof't ift die Aufgabe, nach deutlicher Entwittes lung und Bestimmung des Gingelnen bas Gange au historischephilosophischer Rlarheit zu erheben.

Namentlich zieht fich in die innerften Raume biefes Duntels, in Geheimniß, Grauf und Schrecken ber

Zauberglauben und wie Zauberkunst zurück. Ein Glanke, ben wir ohne Ausnahme beitalten Bolkein alter und neuer Zeitein die Swinne ihrer Borstellungen und Begriffe aufgenonemmassehen D; wine Kounst, die zu allen Zeiten von den Menschen behaupteten den den Geweihten geübt, und von den Aligeweihtenigeständiet ward, und die bei den gebildetsten operinektlichen Bolkern ober im classischen Alterthum als won fo großer Ber deutung im wirklichen Lahen erscheine daß wir solche mit beinah' allen Leben erscheinen daß wir solche verschlungen antressen.

Bermunbere fich Riemand über biefe, für ben menfcht lichen Stolzabemuthigende Erscheinung.

tang 195 garannya 🖟 ni projeban 49 900

Die Reigung zum Aberglauben ist durch die innersste Ratux des Menschen bedingt, und der Menschen mußte ein Wessen von gang anderen Gxistestanslagen und Semuthbeigenschaften seyn, als er ist, wenn es anders ware, und menn man's anders in der Völkerz und Menschengeschichte fände, wobei, da er für die Bahrheit bestimmt ist, und nicht für den Trug, indep immer das wahr bleibt, mas Lessing sagtr

Die Wahrheit trugt und nie -

<sup>\*)</sup> Plinins H. N. XXX. 1. Ista toto mundo consensoratiff Daffelbe fagt Cacitus Hist. I. 22. Aber man bedarf bier best einzelten Zeugniffes nicht, ba die ganze Menfchen: Bolfer und Staatengeschichte so laut zeugt, sonft könnte einz Bolfe von Zeugen angeschrt werden. Bei Mose, im Zeude Avesta, bei Menn, in den Nedams, im Koran 2c. — überall und überall derselbe Zauberglaube! Bergl. Wach &

Aberglauben erzeugt, als zur Verbreitung und Aussbildung desselben scheinbaren Stoff gewährt, indes dies ewige Naturgesetz zugleich für die mahre Magie eine reiche Ausbeute realer hoherer Naturs und Lebenssansichten darbietet.

Dann — was ist dem Menschen eigenthumlicher, als der Hang, die ihm immer lästigen Schransten der Gegenwart zu durchbrechen und in die Zukunft zu schauen, um sich solche nach eigener Willstuhr anzueignen und thätigen, ihre dunklen Ereigs nisse beherrschenden Einfluß darauf selbst zu erlansgen? — Eine unerschöpsliche neue Quelle des Abersglaubens, namentlich aller Arten von Wahrsagesreien, die man in der alten und neuen Welt unter der Rategorie von Magie und Zauberei betrachtete und in Kraft der Zauber : Runst übte.

Endlich, was ist bei dem Gemisch von Größe und Kleinheit, Kraft und Schwäche, Zweisels sucht und Leichtglaubigkeit, kurz bei dem allges meinen Gefühl von Abhängigkeit, das den Mensschen durch's Leben begleitet: — was ist da natürlicher, als das Bestreben, höhere Wesen, sobald er solche ahndet, — und er ahndet und glaubt sie, so bald er sich nur der untersten Thierheit zu entwinden anfängt! — in seine Leidenschaften, Plane und Schicksalszustände, wo möglich, hinein zu ziehen, um durch diese zu erslangen, oder möglich zu machen, was er durch eigene Kraft, wie er fühlt, nicht erlangen, oder möglich machen kann?

Co allgemein der hang des menschlichen Geistes ist, felbstihatig in Natur und Schickfal einzus

wirken, so allgemein außert sich dieß hier bezeichnete Streben im einzelnen Menschen, so wie in der Menschen und Bolkergeschichte, und hier ist im weiten Gesbiet des Aberglaubens der nachste Ursprung — namentslich des Zauber Aberglaubens roher Art sowohl, als der Magie in der höheren Bedeutung des Worts.

Bei diesem Hang ahndet der Mensch in den natürslichen Kräften und Wirkungen der Dinge überall fremden, ihm unbekannten unsichtbaren Einfluß; schwebt mit dem innerlichen Schauer, der doch nicht ohne Bergnügen ist, und den auf niederer und höherer Culturstuse das Dunkle und Geheimnißreiche dem Gemuth gewährt, zwischen Ratur und Ueber Matur gleichsam mitten inne; sieht Bundervolles im Natürlichen, und Natürliches umgeskehrt im Wundervollen, also, daß selbst bei der höchsten individuellen Bildung Glaube und Aberglaube, Naturssind und Wunderliche sich bei ihm oft seltsam mit einans der zu vereinigen vermögen.

Dier sind wenn wir das Phantasievermögen mit seinem leicht alle andere Gemuthökräste übersprinsgenden Einfluß dazu nehmen, die all gemeinen Quelslen des Aberglaubens. Aus dieser wundersamen Mischung von Vernunft, Einbildungstraft, Leidenschafsten, Affekten und Neigungen erklären sich zugleich die verschiedenen Arten des Aberglaubens, die im buchstäblichsten Sinn so unermeßlich sind, daß alle auch nur zu nennen unmöglich ist. Nach langem heißem Kampfstreift der einzelne Mensch bisweilen die schimpflichen Bande jedes Aberglaubens ab. Ob die Menschheit als Ganzies sich je durch Erkampfung einer klaren selbstständigen

Einheit so weit empor arbeiten werde, ist eine noch unaufz geloste Aufgabe, die man sich, wenn man auf die eben angeführten Quellen des Aberglaubens im Inneren des Menschen sieht, nicht mit Ja! zu beantworten getraut. Indeß ist er, da das bessere Princip siegen soll, bestimmt, kampfend und keinen Kampf scheuend wenigstens darnach zu streben.

# II.

Noch verbient nach diesen all gemeinen Andeutungen über die Grundlagen des Aberglaubens im menschlichen Gemuth, eine der interepantesten Quellen namentlich des Zauber Merglaubens, daß wir ihrer im Einzelnen gedenken, theils weil wir solche, wiewohl in den verschiedenartigsten Modistationen auf je der Bils dungsstufe antressen, theils weil sie die Macht der Einzbildungskraft, welche wir so eben als eine der ergiez bigsten Quellen des Aberglaubens bezeichnet haben, recht auffallend beweis't.

Es ist dieß namlich die Verwechselung des Zeichens einer Sache mit der Sache selber und an sich. Eine häusig selbst in der Wissenschaft und Runst vorkommende Erscheinung, wo man den Buchstaben mit dem Geist, das Symbol mit der Joee, die vergängliche Form mit dem innerlichen unvergänglichen Wesen verswechselt. Aber davon reden wir jest nicht, und einige Beispiele in unmittelbarer Beziehung auf unseren Zweck, werden der Sache die nothige Unschaulichkeit geben.

Zuerst folgende Thatsache aus der neuesten Zeit= geschichte \*)!

<sup>\*)</sup> Sie steht in mehreren Tagsblattern ihrer Zeit, ferner in dem J. B. der Jenaischen A. L. Z., so wie im J. B. der A. L. (II. S. 70.) vom Jahre 1800.

"In Cairo hatte ber Mahler Rigo, Mitglied bes Megnptischen Institute, Gelegenheit, fich mit ber Raras vane aus Rubien bekannt zu machen. Der Anführer berselben hatte eine recht auffallende Nationalphysiognomie; Rigo entschloß sich baber, ihn zu mahlen, tonnte ibn aber nur burch vieles Gelb bagu bewegen. einer langen und beschwerlichen Regociation tam er ende lich mit zehn feiner Landsleute, Die ihm zur Bededung bienen follten, und nur mit Dube konnte er fich ents schließen, sie wieder meg zu ichiden. Rigo mablte ibn in Lebensgröße. Der Rubier ichien mit biefer Zeichnung zufrieden: fo bald aber bie Karben aufgetragen murben, ichrie er vor Schrecken laut auf. Ihn zu beruhigen, mat schlechterdings unmöglich. Er floh nach Saufe und fagte bort: daß man ihm in der Werkstatte des frankischen Mahlere feine Augen und Rafe und einen Theil von feinem Rorper genommen hatte. Tage hierauf fuhrte Rigo einen anderen Rubier in feine Dieser erschrack über bas Gemahlbe nicht Berfitatte. weniger, als sein gemahlter Landsmann, auch er eilte bavon und erzählte allen seinen Landsleuten, daß er bei einem Frangofen eine Menge abgeschnittener Glies ber und Ropfe gesehen habe. Man lachte ibn aus, wollte fich von der Sache jedoch genauer unterrichten. Es tamen ihrer Geche, aber Alle wurden auf gleiche Beise von Furcht und Schreden ergriffen, und maren auf teine Urt zum Bleiben zu bewegen u. f. m. »

Diese Nubier waren keine Wilde. Aber so schwer fällt bei manchen Erscheinungen die klare Scheidung von Subjektivem und Objektivem, daß Jeder, auch wenn er auf hoherer Bildungsstufe als diese Afrikaner

stånde, sehr überrascht werden durfte, wenn er zum erstenmale ein Gemählde von einem Kopf 20..., oder gar sein eigenes bestes ganzes Selbst vor sich erblickte. Ob übrigens diese Ufrikaner die ihnen so fürchterliche Erscheisnung als Zauberei betrachteten, steht nicht ausdrücklich im Bericht, ist aber kaum zu bezweisteln!

Nun noch ein anderes Beispiel von Menschen, auf niedrigerer Culturstufe, und wo der Zaubereiausdrücklich dabei gedacht ist, ja wo die Verwechs selung von Zeichen und Sache bloß und allein auf angenommener Zauberei beruht.

Bei ben Samojeden, so wie bei ben Oft gund West ja den stehn die Zauberer in vorzüglichem Unseben. Einmal theilte ein Mitglied von Pallas Reifegesellschaft einem Samojedischen Zauberer einen schwarzen Sandichuh mit und zog ihm folden an. Raum war er ihm anges zogen, fo fah er seine Sand ftarr an, fing an zu zittern, bald drauf laut aufzuschreien, endlich fich wie unfinnig auf dem Boden herum zu malzen, indem er behauptete, Berr Pallas habe ihm feine Sand durch Zauberei in - eine Barentage verwandelt. feine Sand fur eine wirkliche Barentage hielt, fo unterstand er sich nicht, solche mit der anderen hand zu berühren, um den fatalen Sandschuh auszuziehn, moburch sein Zustand vollig troftlos ward. Er schuttelte in Ginem fort mit der größten Berzweiflung die verzaus berte Sand, und ichrie, tobte und muthete fo lange fort, bis man ihn mit Gewalt ergriff, fest hielt und - Die ungludliche Barentage weg nahm \*) ..

<sup>\*)</sup> E. Pallas (classische) Reise burch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs ze. (Nach bem Auszug, Frankfurt und Leipzig, 1778.) 3. III. E. 84. f.

Diese beiden Beispiele reichen bin, um ben obigen Sat sowohl zu erlautern, ale zu befintigen.

# III.

Ingwischen, wenn immer im Menschen die Unlage gum Aberglauben, wie aus dem Allen folgt, einen Seite burch die Gewalt, welche Phantafie, Affefter und Leidenschaften über ihn ausüben, auf der anderer Seite durch die Schranken feiner Erkenntnig und feine Birkungsfühigkeit im Widerspruch mit dem Trieb, das Beschränkende zu burchbrechen, als aus bem Befen be Menschen hervor gebend bezeichnet ift: so erklart sio hieraus gleichwol immer noch nicht hinlanglich - weda bie Allgemeinheit gerade «ber» Ideen und «ber» Bolkerannahmen, welche der lette Grund find alles Rechtsglaubens und alles Aberglaubens, noch bie unbegreifliche Gewalt, welche namentlich ber Bauberglaube nach feinen verschiedenen Arten, Modififatio: nen und Ausbildungen, ju allen Zeiten, von der unterften Stufe ber Cultur bis zur bochften Ausbildung und Berfeinerung, ausgeübt bat.

Hier hangen die realsten, hochsten und lichtesten Ideen der Vernunft oder des Rechtsglaubens, mit den sinstersten Annahmen des Aberglaubens so genau zusammen, und gehn so unmerklich die einen in die anderen über, daß die Scheidung oft sehr schwer ist, ohne die Grenzmarken von Rechtglauben und Abersglauben, Vernunft und Unvernunft, Wahrheit und Trug selber zu verrücken, und das als sich widersprechend oder gar feindselig einander gegen über stehend zu bezeichnen, was wir bei tieferer Ginsicht zuletzt als aus Giner Wurs



jel entsprungen und Ginem Stamm angehörig anertens nen muffen.

Dieser Punkt ist wichtig. Ich will mich naber erklaren.

Aller Glaube und aller Aberglaube, alle Wahrheit und aller Irthum in den menschlichen Vorstellungen von Tebernatur, Geheimniß, Wunder- und Zauberkraft und ibersinnlichen Einfluß überhaupt, sind zuletzt als örem gemeinschaftlichen höchsten Princip im Glauben an höhere, gute, oder bose Wesen gegründet, womit der Mensch die Erde, alle Elemente, die Gestirne, dis gesammte Universum, so weit seine Anschauungen dwon jedesmal reichen, bevölkert.

Diesen Glauben aber sinden wir, und zwar ohne emige Ausnahme, in der alten sowohl, als neuen Welt bei allen Bolkern, voraus gesetzt, daß sie sich nicht mehr wie der Feuerlander, oder der Pascherah, der in der Sprachausbildung selbst noch nicht über diesen dumpfen, ewig von ihm wiederhohlten Laut hinaus gestommen ist, auf der alleruntersten Stufe der Cultur befinden.

Was ihm zum Grunde liegt, ist die dunkel geahndete, oder klarer erkannte, allgemeine, das Geschlecht vom Thierreich unterscheidende Gattungs: 3dee:

« daß die sichtbare Körperwelt mit einer unsichtbaren guten oder bosen Geisterwelt » in einer solchen Verbindung stehe, daß jene den Eins wirkungen von dieser unterworfen ist.

Wie die guten Geister, sie mogen in den verschies benen Bolker : Mythologieen nun heißen oder wohnen, wie, oder wo sie wollen — wie die guten Geister, so tonnen auch die bofen Geister, heißen und wohnen auch sie, wie und wo sie wollen, auf die Erde kommen; wie jene, so haben auch diese Einfluß namentlich auf die Menschen, und konnen in und durch Menschen, es sen zu ihrem Berten wirken.

Diese Unnahmen, welche wir auf dem Standpunkt unferer jestigen intellectuellen Gultur entweder als Abers glauben verwerfen, oder in unseren Systèmen als Dogsmen aufstellen \*): — diese Unnahmen sinden wir bei allen Bolkern, und in allen Zeitaltern, und in allen Belttheilen, die guten oder bosen Machte mögen nun so oder so von den verschiedenen Bolkerschaften genannt, oder so oder anders von ihnen als wirksam, und mit dem Menschen in Berührung stehend gedacht werden.

Dieß andert nichts in der Cache, Der Glaube an fie ist da, und überall derfelbe Glaube, zeige et sich hier mehr als Rechtglaube, oder offenbare er dort im dunkelsten Aberglauben selbst sein Dasenn.

Rann es anders senn? — Es ist, wie's gewöhnlich geschieht, nicht genug zur Erklärung hievon zu sagen, daß der Glaube an unbekannte mächtigere Wesen, an geheime Naturkräfte zc. sich auf den Hang des roben menschlichen Geistes grunde, etwas Uebersnatürliches überall da anzunehmen, wo er Ursache und Wirkung noch nicht in ihrem natürlichen Zusammenshang entdeckt habe.

<sup>\*)</sup> Denn leiber find wir in unserer Religions Biffenschaft noch nicht so weit, daß wir die geitlichen, b. h. in der Zeit ents fandenen und mit der Zeit vergehenden Dogmen derfelben in «ewige Ideen» ju verwandeln verftanden. Indes, die Zeit wird kommen, daß wir's lernen, und bann werden wir auch einen i deelleren Eultus haben.

Denn woher überall die erste Jdee, die erste Borsaussetzung Eines Uebernatürlichen, die diesen Ansnahmen voraus gehn und ihnen als ihrem Princip zum Grunde liegen?

Acin körperlicher Flügeln wird so leicht Kein körperlicher Flügel fich gesellen.

Doch ift es Jedem eingeboren, Daß sein Gefühl hinauf und vorwarts bringt -

Goethe.

Wohl, eingeboren! — hiemit ist alles gesagt. Dieser Bolkerglaube beweif't, daß der Mensch auf keiner Stufe feine Abkunft verleugnen kann, daß fein inner: liches Genn und Leben nicht im Materiellen, sondern im Beiftigen gewurzelt ift, und daß jener Glaube und felbst jener Aberglaube aus dem Gefühl des Unendlichen bei ihm hervor geht, deffen Uhndung ihm auf jeder Stufe ber Bildung vorschwebt, weil es in ihm ift und ibn antreibt, etwas zu suchen und an etwas zu glauben, bas, wiewohl außer und über feiner finnlichen Unschauung, ihm, wie er fühlt, doch selbst für sein wirkliches außer: liches Leben unentbehrlich ift. - Deswegen führt ber Wilde alle ihm unerklärlichen Raturerscheinungen ohne meiteres auf unmittelbare Beiftereinfluge gurud. Dieß ist ihm so naturlich und geht so weit, daß ber Mensch schon fehr in der Gultur vorgeschritten fenn muß, um den naturlichen Urfachen der Erscheinungen nachzus forschen. Roch jest wird, wie Campe's Freitag im Robinson, jeder Bilde, wenn er feine hand in einen fiedenden Topf ftedt, eher Geifter : und Zauberwirfung darin vermuthen, als über die natürliche Urfache feines Schmerzens, die Wirkung des Feuers, nachdenken.

Diefer allgemeine Bolkerglaube nun an hohere gute und bose Wesen ist die Grundlage wie alles Rechtglaubens und Aberglaubens an sich, so insbesondere des — Zauberglaubens.

Um dieß anschaulich zu machen, und weil die Geisters und Damonenlehre der verschiedenen Nationen und Zeitalter der Mittelpunkt vom Zaubers glauben und der Magie ist, um den sich Alles herum dreht, mussen wir noch etwas aussuhrlicher hies bei verweilen.

### IV.

Daß der Glaube an gute und bose Geister (Damoden) und ihren thatigen Einfluß auf die Erde, in der ganzen alten Welt herrschender Bolkerglaube, und mit dem Zauberglauben innigst verflochten war», ist schon ofters \*) bemerkt, und auch von mir in der Damonomagie aussuhrlich nachgewiesen worden \*\*).

Es ift, wie Tiedemann in der eben angeführten Preisschrift gezeigt hat, nach allen außeren historisichen Merkmalen so gut als ausgemacht, daß der Zauberglauben vom Orient nach Europa ift

<sup>\*) 3</sup>ch will hier nur zwei von ben neuesten Schriftstellern nennen: Liedemann: Disputatio de quaestione, quae suerit artium magicarum origo, quomodo illae ab Asiae populis ad Graecos propagatae sint etc. Marp. 1787. Bachsmuth: Athenaum, in ber oben N. I. bereits angeführten Abhandlung.

<sup>\*\*)</sup> Sich. die welthistorische Parallele zwischen bem Zauberglauben im Seidenthum, und dem Zauberglauben im Christenthum in beiden Theilen. Eh. 1.
S. 309-368. Eh. 11. S. 316-346.

verp flanzt worden, namlich in gewissen bestimms ten Formen und insofern er nicht überhaupt und an sich dem menschlichen Geist eigen ist.

Es ist ferner gewiß — ist von der Ausbildung und Geschichte des Zauberglaubens und der Zauberei als einer Runst, oder von Magie in höherer Bedeutung des Worts die Rede; so deutet Alles vorzugsweise auf Hochasien und die ostfüdlichen Provinzen dieses Erdtheils hin.

Ich will über diese beiden historischen Thats sachen dasjenige, was wesentlich in diesen Aufsatz gehört, bemerken, wobei ich in Beziehung auf Griechen und Romer besonders Wachsmuth berücksichtigen werde.

Die altesten Nachrichten vom Zauberwesen, wovon sich aus der Urwelt Spuren erhalten haben, gehören (mit Ausnahme von Aegypten, das man als zu diesem Erdtheil gehörig betrachten kann) insgesammt Asien an. Die Bücher Mose's kennen schon mehrere bestimmte, kunstartig ausgebildete Arten von Zaubereien, und enthalten eben so bestimmte Gesetze dagegen \*). Dassselbe ist der Fall in Manu's indischem Gesetzbuch, der nach William Jones \*\*) ungefähr dreizehn hundert Jahre vor der christlichen Zeitrechnung lebte. Wir sagen nichts von den Persern und ihren Magiern. Auch in den ältesten Chinesischen Denkmalen wird der Zauberei als einer Kunst erwähnt. Bei den Chaldaern und Babyloniern ist die magische Astrologie und Wahrsagers

<sup>\*)</sup> Bergl. Michaelis Mof. Recht Th. V. S. 337.

<sup>\*\*)</sup> G. Deffen Borrede ju biefem Gefegbuche.

Runft so alt, ale bie Geschichte biefer Boller, bei ben Phoniziern andere Zauberfunfte u. f. w. \*).

Rehren wir aus Oft : Mittel : und Vorderasien wieder nach Sochasien zurud; so bust schon Prometheus, ber burch eigene ungemeffene Dacht fich gur Gotterwelt zu erheben, ober menigftens fich bavon unabhängig zu machen strebte \*\*), Sochafien, am Raufasus. Man fann nach der mahren, unten in der Note angedeuteten Idee der Zauberei Prometheus und Sisphus als - die Kauste der alten Welt betrachten. In die Rachbarschaft vom Raufasus gehort auch Die verrufene urweltliche Bauber-Kamilie, von der im homer und bei den spateren griechischen und romischen Schriftstellern fo oft bie Rebe ift, Meetes, Pafiphae, Circe und Medea. hier zeigt fich bei homer beutlich, bag bie Borftellung von menfchlich : übernaturlicher Zauber : Runft und Zauber = Rraft (man merke wohl - von menschliche übernatürlicher 3. R. und 3. R.!) nicht urfprunglich europaifch und namentlich nicht griechisch ift. Biels mehr wird, wie fich Bachemuth ausbrudt \*\*\*), bie ganze Kamilie durch einen schon in dem fruhesten griechis iden Alterthum sichtbaren Syncretismus vom Belios abgeleitet, augenscheinlich um fie ber nationalen Gotters fphare naber zu bringen und ihre Zauber : Runfte nach griechischer Gotterlehre baber tommen zu lagen. Girce,

\*\*\*) Athenaum B. II. S. 2. a. a. Ort.

<sup>\*)</sup> E. Tiebemann's eben angeführte Schrift.

\*\*) Hierin besticht das Wefen ber urweltlichen Zauberei, so wie aller Zauberei überhaupt. Sieh. unten Abschnitt II. von ber Ibee bes Zauberglaubens und ber Zauberfunft.

felbst eine Gottin, ift Schwester bes Meetes, Beide Rinder des Belios und der Perfe oder Perfeis, Tochter des Dkeanos \*). Ihre Zauber : Runft ist auch Darin ungriechisch und deutet auf's Ausland — Usien bin, daß fie, um ihre Metamorphofen zu Stande gu bringen, zuvor φαρμακα λυγρα (Od. X. 236. vergl. Pind. Pyth. IV. 415.) mifchen, und bie Griechen mit der Zauberruthe (238.) berühren muß. Selbst ber spater so charafteristische Zauberausbrud Sedreir fommt noch in feiner bem Zauber Diefer Urt eigenthumlichen Bedeutung vor 291. 318. 326., auch hat fie noch nicht die nachher üblichen Bauber-Ihren Zauber zu hindern — eine im Kormeln. fpåteren Griechen : und Romerthum fo weit verbreitete, und mit dem Wachsthum ber Zauberkunft zugleich ausgebildete Renntniß - find nicht Menschen, sondern ift unmittelbar ein Gott behulflich; Bermes fennt bas Rraut µonv (305.); Menschen tonnen dieß nur schwer berausziehn .-

Θεοι δε τε παντα δυνανται!

Man verstehe dieß recht. Dieser späteren Aussbildung der Zauberei in Griechenland ungeachtet, — nämlich als einer ausländischen, von Usien herüber gekommenen Kunst, die nach Unabhängigkeit von den oberen Landesgöttern strebte, und von diessen deswegen gehaßt war! — hatte, wie schon aus Hesiod erhellt, der älteste Völkerglaube bei Griechen

<sup>\*)</sup> Sieh. Od. X. 137. 138. Sef. Th. 957. vergl. Apollon. Arg. III. 999. IV. 591. Solis filia bei Birgil Aen. VII. 11. Titanis bei Ovid Met. XXIII. 968.

und Romern bereits fein Unterreich und feine quten und bofen (unterirdifchen) Botter und Damonen, und gewiß mithin auch, wie ber Bolferglaube aller anderen Nationen, feinen urfprunglichen Zauberglauben. Er bildete fich durch den spateren Ginfluß bes Drients barauf nur tunftgemager und namentlich alfo aus, daß fich bie alten nationalen Vorstellungen von den unterirdischen Gottern nach den neuen, affatifchemagifchen 3deen und in dem Maage gestalteten, ale die Bauberfunst felbst immer mehr und mehr bei ben Griechen ausgebildet ward. Die alte, nationale Unterwelt ward in's Gebiet ber neuen Bauberei gezogen; an fie murden .die Mittel und Bestrebungen ber Zauberkunft angeknupft; bei ihren verderbenschwangeren dunklen Schicksalsmachten suchte man, mas burch bie oberen - alten, quten - Landes : Gotter nicht erlangt werden fonnte. Der beste Commentar sind hier die bekannten Soraz's ischen Worte:

> Flectere si nequeo Superos Acheronta movebo.

Die Unterwelt war schon vor der Einwanderung der neuen assatischen Zauber-Ideen bei den Griechen wie überall Göttern und Menschen verhaßt; (Hes. Theog. 743. Homer II. 4. 157.) hier haußten schrecksliche Ungeheuer; hier die seindseligen Geschlechter der Giganten, Titanen 2c.; hier war das verhängnißvolle strysische Wasser u. s. w. Daher im Lucan VI. 432: Ille supernis detestanda Deis noverat; daher Erechto, die berühmte Thessalische Zauberin, grata Diis Eredi arcana Ditis operti etc. etc.

).

Daher sind selbst in der späteren griechischen und rosmischen Zauber-Periode nicht eigentlich die ursprüngslichen Mächte der Unterwelt, und namentlich nicht Pluto 2c., die Meister und Beschützer der neuen (ausländischen) Kunst, sondern Hekate ist's; diese bereits im Hesiod über alle Elemente mächtige, in der späteren Mythologie aber erst in die Unterwelt versetze, und mit Selene, (ohne Zweisel weil die meisten Zauberkünste, Beschwörungen, Opfer 2c. bei Nacht statt sanden!) Artemis, Persephone 2c., so wie mit einem Hossestaat von Hunden, Schlansgen, Gespenstern und anderen schrecklichen Phantassseen, Gespenstern und anderen schrecklichen Phantassseenwesen, in Verbindung gebrachte dunkle Zaubers Königin.

So viel von der altesten Geschichte und den eigensthumlichen Modistationen des Zauberglaubens bei Griechen und Romern nach den Vorstellungen beider Volker von ihren Landesgottern und namentlich von ihren unterirdischen Gewalten. Daß hier nur das Wesentlichste angedeutet werden konnte — bedarf keiner Exinnerung.

Welche tiefe Wurzeln der alte Glaube an die Unterswelt in Griechenland geschlagen — davon folgende Thatsache aus der allerneuesten Geschichte, welche unsere Leser gewiß mit Vergnügen an dieser Stelle lesen werden. Dodwell erzählt in seiner Reise durch Griechenland (vergl. Morgenblatt 1819. Num. 243.) das Folgende:

<sup>«</sup>Als ich nahe bei Athen die Ansicht einer alts

griechischen Todten : Rammer zeichnete, nabeten fich zwei turfische Beiber, die von meiner Gegenwart fehr belaftigt ichienen. Nach einigem Nachsinnen und Bes rathen baten fie mich fort zu gehn, weil fie ein wichtiges Geschäfte in ber Sohle zu verrichten hatten. Mie ich mich ihnen zu willfahren weigerte, schimpften fie mich hund und Unglaubiger. Gine ber Beiber ftellte fich darauf, indes die andere hinein ging, an den Gingang der Höhle, aus Furcht, ich mochte mich eindrangen. Rach einigen Minuten begaben fich Beide hinmeg, wos bei sie mich auf meine Gefahr warnten, nicht in bas Gewolbe zu gehen. Mein griechischer (also chriftlicher!) Begleiter mennte, fie batten ohne Zweifel beilige oder gottesdienstliche Gebrauche beobachtet, indem diefe Sohle von den Moiren oder Schicke falsgottinnen bewohnt murde, und daß auch er um alles in der Welt willen nicht hinein gehn mochte. -Wie ich mich babin zu geben anschickte, bat er mich fnicend, ben furchtbaren Schwestern nicht Erop zu bieten; benn sicher genößen sie jett eben von dem Mable oder Opfer, bas ihnen die turfischen Beiber gebracht hatten. fand in bem inneren Gemach ber Sohle ein fleines Gafts mahl aus einer Schale von honig, weiffen Mandeln und einem fleinen Ruchen bestehend; bas Bange mar, nebst einem Rohlengefaß, auf welchem wohlriechende Rrauter einen angenehmen Duft burch bie Soble vers auf einem weissen Tuche geordnet. breiteten, Opfergabe stand auf einem flachen Stein, ursprunglich wohl ein Altar gewesen fenn mochte, auf welchem in ber Borgeit ben unterirdischen. Machten Tobten Dyfer dargebracht murben 11. f. 10. »

Gewiß eine Anekdote, welche zu intereganten Pas rallelen Stoff darbietet, wenn man das dabei berucksichtigt, was wir oben nachgewiesen haben, namlich wie die Affatische Zauber-Runst mit dem alten nationalen Glauben an unterirdische Machte in Griechenland amalgamirt wurde.

Bis zu diesem Tage also hat sich dieser, für das griechische und römische Zauberwesen so wichtige Volks: glaube in diesem Lande sogar bei Muhamedanern und Christen erhalten! — Herr Dodwell gab, mit geringer Schonung dessen, was Anderen heilig ist, den Opferkuchen seinem — Esel zu freßen. Auf dem Rückswege ward das Thier halbstarrig, schlug aus, überwarf sich, zerbrach die Camera obscura des Engländers 2c., was sein griechischer Führer dem Jorn der über sein Vergehen erbitterten Schickslass Göttinnen zuschrieb. Also, wie gesagt, bei Christen und Türken noch jest dieselbe Kurcht vor den unterirdischen Gewalten!

#### V.

Bliden wir von den Griechen und Romern wieder in den Orient zurud; so finden wir in der alten Welt da den Glauben an gute und bose Gewalten, (Gotster, Heroen, Damonen aller Art 2c.) und den damit überall verknupften Zauberglauben bei allen Bolkern—ben Aegyptern, Persern, Chaldaern, Indiern, Phoniziern, Karthagern \*), Kananitern 2c.

<sup>\*)</sup> Rur schabe, bag bie Quellen; woraus wir unsere Runbe vom alten Eprus und Karthago ju schöpfen haben, so sparsam flies gen! Bon alteren Schriften verdienen hier verglichen ju wers ben Bocharti Canaan, Boffins da Theolog. gentil. und

and allen anderen berühmteren, oder minder berühmten Dationen.

Bei ben asiatischen und afrikanischen \*) Bolkerschaften — wenigstens bei ben bei Weitem meisten berfelben! — konnte ber Zauberglaube mit den Landes, gottern in keinen Widerspruch gerathen, nämlich als eine, durch hulfe der Gotter auszuübende Runst.

Der Cultus der eben genannten Nationen bestand, wie sich wol noch so ziemlich historisch nachweisen ließe, in einem ausgearteten Sternsund Feuerdienst, \*\*)

Deuropäische Bölkerschaften außer Griechen und Römern z. B. Septhen, Germanen, Glaven, Celten, Gallier ze. hier zu nennen, wurde zwecklos seyn. E. Absch. II. Num. III. Ihr Damonen und Zauberglauben mar nach den durftigen Nachsrichten, welche wir davon besigen, ungefähr derselbe, den wir noch jest bei allen Bölkern antressen, die mit ihnen auf gleicher Eulturftuse stehn. — Zu bedauern iste, daß wie nicht wenigstens von den alten Einwohnern Britaniens mehr wissen, zwischen benen und dem Orient gewiß keine. Berührung katt gefunden hatte, und von welchen Plinius (H. N. XXX. 1.) gleichwol sagt: Britannia hodieque attonite eam (Magiam) celebrat tantis caere moniis, ut dedisse Persis videri

celebrat tantis caeremoniis, ut dedisse Persis videri possit. Wenigstens die Allgemeinheit des Zauberglaubens bei allen Bölfern und in allen Welttheilen wird auch hies durch bewiesen! — Angemerkt verdient jedoch hier noch ju werden, daß die Slaven wie man aus helmond sieht, auch ihren Zernes oder Czarnes Bog hatten, d. h. ihren schwarzen oder bosen Gott. Also auch hier Dualismus! (Bog beißt Gott, und Czarne bedeutet noch jest im Pohlnischen schwarz) Bergl. Leibnigens Theodicee E. 289. (nach der

Ausg. Sannover und Leipzig, 1763.) und unten Num. VI., fo wie Abich. II. Num. IV. Not. 3 und 4.

\*\*) Als folchen charafterifirt Munter in der fleinen, aber inhaltsreichen Schrift: Religion der Karthager. Roppenhagen,
1816. (S. 1.) felbft die Religion der Karthager und Phonicier

Sendrich's Carthago, s. Carthaginensium respublica (Frankf. a. b. D. 1664.) wo man über die Religion beider Bolker das Besentliche gesammelt findet. Die neueste Schrift darüber, ift die von Münter, sieh. die folg. Note.

ber sich nur bei den Persern in seiner Reinheit erhalten hatte, und nach seiner wahren Joee dem altesten, über den ganzen Orient verbreiteten Intellectual: System angehörte, womit, wiewohl in den verschiedenartigsten Gestaltungen, überall der Dualismus verknüpft war.

Was also bei Griechen und Romern in ihrem aus Assen nach Europa verpflanzten Zauberwesen die Unterswelt war, das waren bei der dualistischen Weltanssicht der orientalischen Bolkerschaften die ursprüngslich bosen Götter oder feindseligen Gewalten in ihrem Götterdienst oder Cultus.

Hier also konnte sich der Zauberglaube ohne Hinders niffe und namentlich ohne Rampf mit den Landesgottern als Runst, ja in Verbindung mit dem Gotters dienst selbst und als integrirender Theil davon als — Kunst ausbilden.

Außer der theoretischen Vorstellung von zwei moraslisch verschiedenen Grundwesen kommt es hiebei, hauptsächlich darauf an, ob der Kampf der seindseligen Mächte als noch immer mit gleichem Erfolg fort dauernd, und dabei einflußreich auf die Mensschen, oder, ob das eine Princip mehr als siegereich und herrschend gedacht wird. Jenes, nämlich ein fort dauernder gleicher Kampf, wenn auch beide Principe sich nicht an Macht ganz gleich seyn sollsten, ist das Element, die ächte Grundlage aller eigentlichen schwarzen Zauberkunst.). Gerade dieß

Bom Emanatismus und goroaftrifchen Dualismus bei ben Phoniziern horn über die bibl. Gnofis G. 317. f. (Bas nover, 1805.)

<sup>\*)</sup> Wohl ju unterscheiden (jumal in Betreff Perfiens!) von der reinen boberen Ragie! G. ben folg. Absch nitt Num. I. II.

aber war die Hauptannahme in der Theologie und Rosmologie der Perfer, Megnpter, Punier, fo wie in verschiedenen Formen aller oben genannten Botter. Um ausgebildetsten tritt bekanntlich die Lehre von Gotters Keindschaft und Gotter : Rampf im Boroaftrismus bervor, wo in Ormuzd und Ahriman die beiden Ur-Principe fich feindselig gegen über ftehn und fort dauernd einander bekampfen \*). Dasselbe ist, wiewohl nicht in ganz so scharf bezeichnetem Gegensage, auch in der agnptischen Lehre von Ofiris, Ifis und Typhon ber Volltommen damit überein stimmend ift das Das monen: Spftem bei beiden Boltern; das gute, wie das bose Princip - jedes hat seinen ihm gleichen Hof: Staat. Weniger bekannt ift ber Dualismus ber Chaldaer, doch berichtet Plutarch uns ausbrucklich

<sup>\*)</sup> Alle michtigeren, hierher gehörigen Schriften — hpbe de Relig. vet. Pers.; Anquetil Zend - Avesta; Aleufer Zend : Avesta, Anhang jum Zend : Avesta : Reiners de Zoroastris vita, institutis etc. in ben Commentatt. Soc. Reg. Goetting. VII. VIII. IX.; Buhle Lehrbuch ber Geschichte Th. I.; Epchfen, Herder, Heeren, Horn ic. ic. werden in einem eigenen Aussas: Neber den Zoroastris mus nach seiner Beziehung auf den Zauberglauben, in einem der fünstigen Theile der Z. B. berücksichtigt werden, da der Zostoastris mus von der größten Bedeutung für Magie und Zauberei in gutem und bösem Sinnist. — (Nouisovor γαροί μεν Δεούς είναι δύο καθάπερ άντιτεχνους, τον μεν άγαθων, τον δε φαύλων δημιουργόν δι δε τον μεν άμείνονα θεόν, τον δε έτερον δαίμονα καλούσιν, Εςπερ Ζωρό αστρις δ μάγος u. s. f. Plutarch de Js. et Osir. c. XXVI. Wir haben es als ein wahres literarisches Glück zu betrachten, daß wir seit dem lesten Biertel des versichenen Jahrhunderts durch die Zends Bücher eine sicherere Kenntniß von den orientalisch : parsischen Religions-Philosophemen erhalten haben, als sie die griechischen und römischen Schriftseller, die diese Schriften nicht fannten, haben fonnten.)

so viel, sie hatten zwei gute und zwei bose \*), und außerdem noch mehrere — neutrale (im vorchristlichen Götterdienst ist der Ausdruck nicht lächerlich!) Götter gehabt. — Im Indicismus, dem nicht minder das System des Dualismus zum Grunde liegt \*\*), sehn wir ganze Heere von guten und bosen, sich eine ander bekampfenden Damonen oder Dews, und dieß nicht bloß in dem theologischen Gystem, oder

<sup>\*)</sup> De Is. c. 48. artideot. Vergl. Bruder Hist. phil. critic. Tom. I. p. 133 seq. In Rom erscheint der spätere Chaldaiss mus besonders der divinatorisch en Magie ergeben, wie man

aus Lacitus, Sueton 2c. sieht. Dieß ift unleugbar, obgleich der Dualismus in mild eren Formen darin ericheint, als im Parfismus ober im reinen Zoroastrismus. Aber historisch unaufgelöf't ift noch die Aufgabe: ob die Lehre von der Emanation und verschiedenen Principien des Guten und Bofen von den Perfischen Magiern ju den Indischen Symnosophisten verpflangt, oder, sb fich bas indifche Spftem unabhangig davon ausgebildet habe? - Das Deifte scheint fur jeue Annahme ju fprechen, wobei jedoch nicht unbeachtet darf gelagen werden, daß auch fur die lettere michtige Grunde angeführt werden fonnen, j. B. bas hohe Alter von Menu's Gefenbuch u. f. m. Gur die erfte Meinung ift folgendes. Es follen j. B. einer Tradition jufolge vergl. L'Ezour-Vedam, traduit de Sanscrit par un Brame Tom. I. Observations préliminaires pag. 34. — 110th ju Boroafter's Lebzeiten viele indische Weise die Boraftrische Religion angenommen haben. Auch foll nach 2B. Jones ber Bend : Sprache mit Versicherung die Bermandtschaft. bem Sanscrit oder der alten indischen Sprache fo groß daß von gehn Wortern immer feche bis sieben Indisch seven u. s. f. vergl. Asiatick Researches Vol. II. (1790. 8.) pag. 43. soq. — Bon geringerer Bebeutung ift's, wenn Ammianus Marcellinus (Lib. XIII.) versichert, bag Boroafter mit den Bramahnen Befanntschaft gehabt habe. Denn was ergablen die Alten nicht Alles von — 3. und - von Indien! Man erinnere fich nur an die fleinen Menschen von drei Spannen, oder gar an die Menschen, die keine Nasen haben, von denen Arrian — Exped. Alex. IV. 10. 28. V. 2. 3. 5. - Strabo zc. eriablen.

in den Poesieen, in den Schauspielen dieser Bolker, wie z. B. in der Sakontala, sondern in deren wirks lichem Leben; eben so bei den Bewohnern von Babys lonien und Chaldaa (man kann Babylonien als den nordlichen Theil, von Chaldaa, dem südlichen, untersscheiden) von denen die Juden, nebst dem Glauben an Magie und Theurgie, ihre Satanssund Damonens Lehre mit nach ihrem Baterlande zuruck brachten.

Unmittelbar nach der Ruckfehr aus dem Babylonischen Eril nämlich sinden wir den allgemeinen orientalisschen Damonen = und Zauberglauben, welchen der strenge Mosaismus Jahrhunderte von sich abgehalten hatte, auch bei den — Juden, wo er im Geist des persisch = medischen Dualismus durch die Satans = Idee als bedingt erscheint, da nach den Grundgesetzen des Mosaismus ein boses Ur = Princip auf keine Weise angenommen werden konnte, ohne das ganze Judenthum zu annihiliren. Der neue, mit der alten Theokratie, so gut es anging, verbundene Glaubeschlug tiese Wurzeln im Geist der Nation. Dies lehrt die ganze spätere Geschichte berselben in den hervorspringenosten Zügen \*).

Denn — wollen wir aufrichtig fenn; fo muffen wir gestehn, bag ber Geister Damonen und Gas

<sup>\*)</sup> Selbst Tiedemann, den Niemand beschuldigen wird, daß er den Sinstug der orientalischen Philosophie zu hoch ansschlage, leitet doch den Glauben der Juden an Magie und Eheurgie von den Persern und Ehaldaern und nasmentlich aus den Zoroastrischen Instituten her. S. dessen Grift der spekulativen Philosophie B. III. S. 99. f. Sonst verdient unter anderem hier auch noch verglichen zu wers den: Neuestheol. Journal B. IX. (1797) S. 178 f.

tansglaube Jesu, der Apostel, des Renen Testasments, ja des gesammten Urschristenthums bei Katholisern und Haretisern kein anderer war und ist, als der damalige allgemeine orientalische Bolsterglaube, wie er in's Judenthum ausgenommen worden war, nur nach der ideelleren Tendenz des neuen Beltglaubens modisicirt, und der Zauberliebe wie der Zauberfunst der Zeit segensreich welthistorisch entgegen wirkend durch die Lehre, daß Christus gekommen sen, das Reich des Satans und der Damonen zu zerstören \*\*). 1 Joh. III. 8.

Unter vielen anderen beweisen folgende neustestaments liche Stellen dieß unwidersprechlich: Ephes. II. 2. VI. 11-13. 16. Matth. IV. 1-8. VIII. 28-34. XIII. 24-30. 37-43. 2 Ror. IV. 4. Joh. VIII. 44. 1 Petr. V. 8. 9. 1 Joh. III. 8. u. s. w. Um seiner zerstörenden Wirksamkeit und seines mannichsachen Einsslußes willen wird das Oberhaupt der bosen Geisterwelt, Satan, im N. Testament sogar der Fürst dieser Welt genannt. Joh. XII. 31. XIV. 30. XVI. 11. 2 Ror. IV. 4. —

Es ist umsonst aus diesen Stellen den Teufel und seine Odmonen wegzuerklaren. Gine solche Eregese wird durch den ganzen Weltglauben jener Zeit widerlegt. Wenn die Stellen heißen sollen, wie und was wir nun

Dieß mar eine Grundlehre bes Christenthums, wodurch es unaussprechlich segensreich für seine Zeit wirkte und — fort bauernd wirfen wird. Denn der menschliche Geist hat nur allzu viel Borliebe für den Oualismus und läßt das Reich des Satans nicht gern zerkören. Daher fand das Christenthum eben hierin auch einen heftigen Widerspruch. S. Damonos magie Th. I. S. 72:75. Th. II. S. 119:125.

wollen — warum verstand sie benn im ganzen Alterthum kein Mensch also? Sind wir kluger geworden, so durfen wir uns Glud dazu wunschen. Aber wir durfen beswegen jene ehrwurdigen Schriftsteller nichts sagen laßen, was sie in ihrer Zeit nicht sagen weder wollten, noch konnten.

Unmöglich können wir hier tiefer in's Ginzelne gehn. Daher genug mit diefen allgemeinen Umriffen vom Urfprung und der Allgemeinheit bes Zauberglaubens in der alten Belt! —

#### VI.

Bie's in der alten Welt war bei cultivirten und uncultivirten Bolfern, so ist's noch jest in unserer Welt und Gegenwart.

Man mochte vielleicht sagen, der Glaube an eine gute und bose Damonen Belt sen zugleich mit dem Zausberglauben von der alten auf die neue Welt vererbt worden. Allein — wir sinden den selben und überall den selben Glauben in der neuen Welt; wir sinden dens selben Glauben auch bei Volkern, die ihn schwerlich aus der alten Welt haben können, z. B. in Amerika. Verswundere man sich nicht über diese Erscheinung. «Wir haben von den Kräften und Wirkungen dessen, was wir Geister nennen, sagt Locke \*), überall keine andere Ideen, als diesenigen, welche wir aus der Idee unseres eigenen Geistes schöpfen, indem wir über die Wirskungen unserer Seele, so weit unsere Selbstbeodachtungen

<sup>\*)</sup> Ueber ben menschlichen Berftanb. (Ueberset von Eennemann, Leipzig, 1795-1797.) B. IV. Cap. 3. 5. 16.

uns solche zu erkennen geben können, restectiren. Ohne Zweisel, sährt dieser Schriftsteller fort, haben die Geisster, welche unsere Körper bewohnen, nur einen sehr niedrigen Rang, daher der Glaube an höhere und machtigere, bessere oder schlimmere Geisterwesen und ihre Einwirkung auf die Erde der menschlichen Seele sehr natürlich ist. » Bergl. außerdem oben Num. III.

Wie wir in ben beiden vorher gehenden Paragraphen den Zauberglauben bei den wichtigsten Bolfern in der alten Welt nachgewiesen haben; so soll's zur Vervollsständigung des Gemähldes oder richtiger der Uebersicht, (als Gemählde bietet die Sache zu wenig erheiterliche Parthieen dar!) in diesem Paragraphen mit den Bolfern in der neuen Welt geschehen. Wir wollen im tiefsten Nord anfangen, und unter Ufrikas glühender Zone endigen. Ueberall und überall dasselbe! —

Wie allgemein der Glaube an den Ginfluß guter und bofer Beifter bei den Gronlandern ift, und wie fich bie Zauberkunst ihrer Angekoken hierauf grunbet, fieht man aus Krang'ens und Egebe's Diffions: geschichten. Den hochsten Gott, ben Virksama (Den, ber da broben!, denn fo viel beißt dieß Wort in ihrer Sprache) ihn verehren sie nicht, weil er, wie sie behaupten, fo groß und gutig fen, bag er weder ergurnt, noch bestochen werden tonne. Desto mehr aber haben ihre Ungekoken, ein Wort, das zugleich ihre Priefter, Merate, und privilegirten Zauberer bedeutet, mit den auten und bofen Beiftern niederer Ordnung zu schaffen, deren Mitwirkung fie zu ihren Drakeln, Seilmitteln und Zauberfunften bedurfen, wovon Rrang febr interegante Unefdoten anführt. Ueberall zeigen sich

in der Gronlanbischen Geisterlehre dabei Spuren von einem in der That fehr ausgebildeten Dualismus \*).

Nationale Bariationen abgerechnet, herrscht ungefahr berfelbe Geister , und Zauberglaube bei den Lappen, wie aus Sogstrom's treflicher Beschreibung von dem Schwedischen Lappland erhellt \*\*).

Ungefahr die nämlichen Geister, und Zauberannahmen findet man auch auf Ramtschatta, wie man aus Stele ler, Pallas, Kraschaninitow \*\*\*) u. f. w. ersieht.

Charles of the same

eie haben außer bem bochsten Gott ober Dem da broben auch noch einen anderen guten ihm untergeordneten Gott, so wie einen diesem an Macht gleichen bosen Gott, dem die niederen bosen Geister unterworfen sind. Dieser, (der mit Satan viele Achnlichkeit hat) wohnt unter'm Meer, wo sein Haus von ungeheueren Seehunden bewacht wird. (Ueberall sind die bosen Machte — unterirdische, unter der Erde, oder wie hier, sogar unter der Tiese des Meers! s. oden Num. IV.) Die Pneumatologie dieses Bolks ift, wie gesagt, schon sehr ausgebildet. Außer den guten und bosen Erde und Lustgeister, an die sie glauben, haben sie auch noch ihre besonderen hausseister vorngak.

<sup>🖛)</sup> Sogfrom hat dem Geifter : und Zauberglauben der Lappen ein eigenes febr angiebendes Capitel - bas XIte - gewidmet. In bem Beifterglauben biefes Bolts finden wir fogar fcon bie alte judisch schriftliche, auf 1 Mos. VI. 1 - 4. gegründete, in der Serenperiode fo furchtbar gewordene Annahme von dem Umgang bofer Beifter mit Menfchen. Ein Madchen unterlag einmal nach einer Lapplandifchen Legenbe, bie uns Bogfrom ergablt, ber Gewalt eines folchen Geiftes. Das Rind mar ungludlich und fchrie unaufhorlich. Gin anderer (guter) Beift entwendete es einftmals feiner Mutter und nahm es mit fich in die Luft. Als es hoch genug war, um im Berabfallen den Sals zu brechen, fragte ce ber Beift, mit wem er es halten wolle, mit feinen Bater ober mit feiner Mutter. Der fleine Schreper mar flug genug, ju erflaren, daß er es mit ber Mutter halten wolle, worauf er som Geift diefer wieder jugeftellt murde und bernach nicht mehr fo viel fchrie.

<sup>\*\*\*)</sup> Allgemeine Siftorie ber Reifen zu Waffer und zu Lande. B. XX. Reife nach Ramtichatta, von Krafchaniniten.

Eben so, mit außerwesentlichen nationellen Schatz tirungen, bei den Oft : und Westjaden, Samojes ben und anderen Bolkerschaften Sibiriens \*), beren Geister mit unter ziemlich körperlicher Art sind, effen, trinken, um sich schlagen, ja sogar — schnupfen.

Wir versetzen uns durch einen Gedankenflug in ans dere Welttheile, von Grönlands und Sibiriens Gist decken in die neue Welt, nach Cannada's wilden Walz dungen, unter Mexiko und Peru's freundlichen himmel, in Usens blühende Gefilde, nach Afrika's glühenden Sandwüsten, zu ganzlich verschiedenen Volkerschaften, Sprachen, Sitten, Lebensweisen — und überall das selbe!

Aus Losfiel's Missionsgeschichte der evangelischen Brüder unter den Delawaren und Frokesen wissen wir, daß diese uncultivirten Bolker, wie die Huronen, Illinesen und andere wilde nordamerikanische Bolkersstämme, an das Dasenn von guten und bosen Geisstern nicht allein glauben, sondern auch deren Einswirkungen auf die Menschen mit ihren Zauberstheorien, Zauber Heinitteln 20. sich in Bersbindung denken.

Bei den Caraiben ift der Geister : und Zauber: glaube recht eigentlich herrschender Gemeinfinn, und

<sup>\*)</sup> Pallas Reisen durch verschiedene Provinzen des Ruffischen Reiches im Auszuge 2c. B. III. an dem oben Num. II. schon angesuhrten Orte.

Auch der Sibirische Schaman, ein Luftspiel, (von Catharina II.) mit zwei anderen von der Raiserin, zusammen gedruckt unter dem Titel: Drei Lustspiele mid er Schwärmerei und Aberglauben. Berlin und Stettin, 1788. 8. — enthält unterhaltende, hierher gehörige Charafterzüge vom Geifter: und Zauberglauben dieser Bolfer.

-fie leben namentlich mit ihren Hausgeistern, die sie Zes me'en nennen und zu ihren Zauber-Runsten brauchen, gleichsam en Familie \*).

Daß die Spanier in Meriko und Peru den Zaus bers und Geisterglauben vorfanden, ist bekannt \*\*). So tiefes Dunkel auf der Urgeschichte Amerikas ruht — schwerlich hatten diese Nationen ihren Geisters und Zauberglauben aus Asien oder Europa. Er war durche aus national.

In Kongo und Laongo herrscht bei ben dortigen Regern allgemein der verschiedenartigste Zauberglausben, der sich auf die Annahme von guten und bosen Geistern bei ihnen gründet. Mit den Vorstellungen von ihren Damonen ist bei ihnen sogar die Verehrung eines xar' exoxyv sogenannten "schwarzen Vocks" verbunden, den der gute Pater Antonio Zuchelli, wie er in seinen Missionsberichten selbst erzählt, gerades zu für den Teufel, und dessen Anbetung für den ers neuerten manichäischen Teufels und Zauberdienst hielt. Kein Wunder, daß der orthodoxe Mann die Anbeter

<sup>\*)</sup> S. die alteren Missionsberichte von be la Borbe te. R. Blom's Beschreibung des engl. Amerikas ze. Beder's bezauberte Welt (nach der Schwager'schen Uebersegung.) Eh. 1. S. 82. u. s. w. Eine Gattung der Damonen heißt bei den Caraiden Zeme'en, deren seder ihrer Piage oder Bose (Zauber: Priester) von Amtswegen wenigstens Einen als Spiritum familiarem oder Lebensgesährten haben muß. De la Borde sagt: « Ihre sämmtlichen Religionsgebräuche bestehen fast ausschließlich aus — Zaubereien und Wahrsagereien durch ihre Zeme'en. »

Bergl. unter anderem home's Versuch über die Geschichte des Menschen ze. (Nach der deutschen Uebersegung, Leipzig, 1775.) Eh. II. S. 232 f.

des Bods bei dieser Voraussegung mit Prügeln aus einander jagte \*).

Die Mandingo Neger glauben an gute und bose Geister und deren Einfluß auf Menschen, Thiere und Gewächse. Sie interegiren sich für Beide nur, insofern sie ihnen Zauber Runfte und übernatürliche oder damonische Heilkräfte zutrauen \*\*).

Die Buschmanner, die Namaquas ze. im Insneren von Subsufrita, haben, sagt Campbell in seiner Reise, taum einen Begriff von einem höchsten Gott, glauben aber an wohlwollende und schadenfrohe Geister. Wahrsagung, sest er hinzu, und Glaube an Zauberei ift ihre Religion.

Die verschiedenen wilden Volkerstämme in dem bollandischen Guiana nehmen ein höchstes Wesen an. Da es aber wider dessen Natur seyn musse, Boses zu thun; so glauben sie, sagt Home \*\*\*), noch außerdem an eine Menge untergeordneter boser Wesen, welche Donner, Sturm, Erdbeben, Krankheiten zu verursachen, und die Urheber von allem Unglud auf dem Erdboden sind \*\*\*\*). Diese bosen

<sup>\*)</sup> Meberlieferungen jur Geschichte unserer Zeit. Jahrg. 1819. St. VII. home's Versuch über die Geschichte bes Meuschen Eb. II. a. a. Ort.

<sup>\*\*)</sup> Neberlieferungen Jahrg, 1819. St. VII. 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> home Eh. II. a. a. Ort. vergl. Beder's bezauberte Belt Eh. I. S. 38. f.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Gerade also wie unsere judisch schriftlichen Teufel in der Hepenperiode! — Auch sind diese Dowahoo's wie die Geister der Hepenzeit ziemlich plumper Natur. Die Sprache und die Pneumatologie bei den Völkern sind zwei wunders volle Dinge. Beide erscheinen immer wundervoller und wunders

Wesen ober Teufel, welche sie Yowahoo's nennen, sährt Home fort, suchen sie durch ihre Zaubers Kunste entweder zu gewinnen, oder für sich unschädlich zu machen, an sie richten sie deswegen ihre Gebete, auf sie beziehen sich ihre meisten gottess dienstlichen Gebräuche, wodurch sie solche zu besänftigen suchen u. s. w.»

Bei den Californiern ift, wie bei den Namaquas, Buschmannern, Wilden von Guiana, Grönländern, Offjaden, Samojeden 2c. 2c. Götter, und Zaubers dienst, Priester und Zauberer (pnonym \*).

Die Roschimer, welche das nordliche Californien bewohnen, glauben an einen höchsten guten Gott, das bei aber an eine Menge von bosen Geistern, welche dem guten Gott widerstreben, und Urheber von allem Bosen sind \*\*). Auffallend ist besonders die Annahme, daß sie das Bose bei diesen Geistern aus einem Abfall von dem höchsten guten Gott erklären. Der, sagten sie zu den Missionarien, welcher lebendig ist \*\*\*), schuf auch noch viele andere Geister, welche sich aber gegen ihn emporten und uns nun plagen.

voller in dem Maaße, als man folche im Einzelnen ftudiert. Dieß hoffe ich meinen Lefern in dem Auffas über die Pneumatologie der Boller in der alten und neuen Welt anschaulich ju machen, der leicht einer der interegantesten in der Z. B. werden durfte, weil ich für diesen Gegenstand mit großer Gorgfalt seit mehreren Jahren eine sehr bedeutende Menge von Materialien zusammen gebracht habe.

<sup>\*)</sup> Neberlieferungen zc. Jahrg. 1819. St. VII. a. a. Ort.

<sup>\*\*)</sup> Neberlieferungen a. a. Ort. - Alfo auch bier, bei diefen wilden Bollerschaften wie überall - Dualismus.

<sup>\*\*\*)</sup> Go viel als Der ba broben, wie ber Gronlander fagt, ober ber Pirkfama.

Selbst der Wogulite, wie arm er sonst an Besgriffen ist, ist nicht ohne die Begriffe von Geister und Zauberkräften. Er ist dabei mit dem ersten dem besten zusrieden gestellt. Gine Barentatze genügt ihm zum Hausgott, eine Barenschnauze zum Zaubermittel, ein Stein, eine Wurzel zum Spiritus familiaris, der ihm zaubern hilft \*).

# VII.

Wir führen keine weitere Beispiele an. Für unseren nachsten Zweck, die Allgemeinheit des Glaubens an bobere gute und bose Wesen und deffen innigste Berswandtschaft mit dem Zauberglauben der Bolker zu beweisen, ist das Angeführte anug.

"Der Glaube an vermischte gute und bose Wesen ist bei den Wilden und uncultivirten Bolkern mit dem Glauben an Zauberei eins und dasselbe: " — diese Worte Home's \*\*) sind burch den vorher gehenden Paragraphen bewiesen, und dieß ist's, was wir beabsichtigten.

Wir haben unsere Leser mit allerhand Geistern bekannt gemacht. Es sind ziemlich körperliche bars unter, welche an Goethe's Geister in Oberons und Titanias goldner Hochzeit erinnern, die wie Elephantens Kälber auftreten:

Plat und Plat! Und ringsherum! -So gehn die Graschen nieder. Geister kommen, Geister auch Sie haben plumpe Glieder.

<sup>\*)</sup> Damonomagie Th. I. G. 9.

<sup>\*\*)</sup> Bersuch über bie Gesch. b. Menschen Eb. II. a. a. Ort.

Auch haben wir bei allen diesen Volkern mehr bose, als gute Geister kennen gelernt. Die Ueberzahl ist in der That so auffallend, daß man sich fast in gleiche Lage mit Goethe's Supernaturalisten im Waldpurgis, nachtstraum versetzt sieht:

Mit viel Vergnügen bin ich ba Und freue mich mit biefen, \*) Denn von ben Teufeln kann ich ja Auf gute Geister schließen.

Aber dieß Alles darf uns nicht irren. Denn eben hiemit ist, nebst dem Ursprung, zugleich die mannichs fache Ausbildung des Zauberglaubens an sich klar gemacht, je nachdem derselbe nämlich mit den versschiedenen Geister und Damonenlehren der Bolker in Eins gebildet ward, also, daß wir uns die verschiedenen Formen und Bestrebungen des Zauberglaubens von der asiatisch griechischen und römisschen Zauberkunst der Borzeit an, bis zu der rohen Zausberei der heutigen Grönländer, Lappen und Sibirier, und von dieser bis zu den magischen Zirkeln des hoch gebildeten, vielleicht intellectuell überbildeten eur ospäischen Denkers der neuesten Gegenwart \*\*), ihrem innersten Princip nach sehr wohl zu erklären vermös

<sup>\*)</sup> Ramlich mit ben bofen Geiftern auf bem Blocksberg, unter welche ber Supernaturalift, jugleich mit bem Rationaliften und bem Steptifer gerathen war. Letterer macht bie Bemerkung:

Auf Teufel reimt ber 3 weifel nur, Da bin ich recht am Plage.

<sup>\*\*)</sup> Man bente fich, um bieß zu verftehn, z. B. ben hochgebilbeten, geistreichen Fürsten von Ligne, ber von fiel selbst erzählt, bag er erwartungsvoll in dem geheimnistreichen Zauber ? Zirkel gestanden habe. G. beffen Briefwechsel mit ber Gräfin B. über ben Geift des Latholicismus, übersetz von Marheinede. 1816.

gen. - Indem die Befchranktheit unferer Renntniffe namlich, wie unferer naturlichen Rrafte überhaupt es Beiben, dem Sochgebildeten wie bem Uncultivirten und Wilden, faft gleich unmöglich macht, bas eigene ober frembe Schidfal aus ben bekannten Bes fegen der Ratur zu erklaren, und noch meniger, es willführlich barnach ju bestimmen, Leidenschaften und Begierden bagegen zu bem balb ftarteren, bald ichwacheren Bestreben bin treiben, fich wo moglich ber Ratur und bes Schidfals zu bemachtis gen: wird, wie wir aus bem vorher gehenden Paras graphen erfebn, zugleich mit ber Unnahme boberer Machte, welche Ratur und Schickfal beberre fchen, ber Berfuch gleichfam aufgebrungen, folche gu den menschlichen Dingen unmittelbar berab ju ziehen, und nach Maaggabe eigener Begierden und Leidenschaften barin zu verwickeln. aber ift, wie wir in dem sogleich folgenden Abschnitt feben werben, die Grundibee und bas Grundbeftres ben alles und jeben Zauberglaubens.

So fällt benn bas, was ben Uebergang zum Zaubers glauben macht, und selbst schon zauberisch und Aberglaube ist, in seinem Ursprung mit ber hoch sten Erkennts niß bes menschlichen Geistes in Gins zusammen, und es läst sich hierauf im Einzelnen anwenden, was ein geschätzter vaterländischer Dichter von der Cultur übershaupt sagt:

Ein alter Stamm mit taussend Aesten, Die Wurzeln in der Ewigkeit, Reigt sich von Often hin nach Westen In mancher Bildung weit und breit. Rein Baum tann bluthenreicher werben, Und feines Frucht tann ebler fepn, Doch auch bas « Duntelste» auf Erben — Es reift auf seinem Zweig allein.

Die Extreme berühren sich. Das Dunkelste, ber Culminationspunkt bes Aberglaubens ist der Zaubers glaube, ber robe, bamonische. Aber eben weil er als außerstes Extrem wieder an Ideen des Rechts glaubens und hoherer Cultur angeknupft werden kann, vermag er sich mit jeder individuellen Bildungssstufe zu vereinigen \*).

Denn in Folge dieser Ideenverknüpfungen treffen wir bei den Bolkern den Glauben an die Einwirkung boherer Wesen auf die Menschen nach seinen Grunds beziehungen also ausgebildet an, daß ihm der Glaube an "damonisch zauberische Kraft und Wirkung "dberall unmittelbar zur Seite steht und geht. Daher, — wie abspringend auch die Formen und die Resultate senn mögen! — der Verehrer sublimer neuseuropäischer Magie, der Angekok von Grönland, der Schaman von Sibirien, der indische Theurg, der thibetanische Geisterbeschwörer, der Wogulige und der Abipone 20., Aller und Aller Zausberglauben geht von einer "Grund Idee" aus, die sie, dunkel geträumt, oder mehr oder weniger klar gedacht, Alle leitet und beherricht \*\*).

<sup>\*)</sup> Ereflich ift bieg fowohl in Goethe's, ale Alinger's, und schon vor langer als zweihundert Jahren in Marlowe's Fauft (neuerdings überfest von B. Müller. Berlin, 1818.) anges beutet, ja diefer Ibee verdankt vielleicht Fauft selbst, dessen wirkliche Geschichte noch so rathselhaft ift, als Zauberer fein mehr romantisches, als wirkliches Dasen.

<sup>\*\*)</sup> G. ben folgenden Ab fonitt, der von diefer Idee handelt.

Es ist eine schwere Aufgabe, den Ursprung und die Entwickelung menschlicher Vorstellungen bis, zu ihrer ersten Quelle zu verfolgen, selbst wo öffentliche Actensstücke, Concilien, Synoden, Glaubensbekenntnisse 2c. zur Unterlage dienen, wie viel mehr in der Aufklärung der dunklen Labyrinthe des Aberglaubens, wo keine Vogsmen aufgestellt werden. Hier muß man sich in Gefolge der einzelnen, historisch kritisch zuvor untersuchten und begründeten Thatsachen allein an das halten, was sich nach ewigen Gesetzen aus dem Inneren des menschstlichen Geistes entwickeln läßt.

Auf die alte, von der heidnischen Borwelt bis zur christe lichen Zauberperiode fo oft aufgeworfene Streitfrage: "Wer der Erfinder der Zauberei gemefen?" ob Abam, (man bente!) Benoch, Roah, Geth, Abraham oder Zoroafter, Galomon oder hermes Trismegiftus 2c. (von Allen ift's namentlich bes hauptet worden!) - auf diese Streitfrage tonnen wir uns naturlich nach dem, was in diesem Abschnitt ift gesagt nicht einlaßen. Gie erscheint vom mahren Standpunkt der Sache aus als albern. Der Zauber: alaube ist nicht — weder zufällig, noch absichtlich er funben worden, ja nicht einmal die Zauberkunft, am wes nigsten von einem einzelnen Menschen, so wenig als ber Beifterglaube. Diefer ift, wie jener, burch bas Innere bes menschlichen Gemuthe felbst bedingt. -Das Einzige mochte hier in Beziehung auf Num. IV., wo von ber Verpflanzung ber Zauberkunft aus Ufien nach Griechenland bie Rede mar, ale hiftvrisch etwan noch einer Erwähnung verdienen, daß nach Plinius -H. N. XXX. 1. - der berüchtigte perfifche Zaubermeis

ster Osthanes \*) bie Zauberkunst zur Zeit ber Persferkriege aus Usien nach Griechenland gebracht habe, seit welcher Zeit ungefähr wir solche mit dem Dienst der alten Landesgottheiten daselbst wirklich verknüpft sehn, wie oben ist gezeigt worden.

So viel vom Ursprung und ber Allgemeins heit des Geister : und Zauberglaubens in der alten und neuen Welt, als der Grundlage der Magie und Zauberkunst nach ihren verschiedenen Ausbildungen bei den Bolkern.

<sup>\*)</sup> Hic maxime Osthanes, sagt Plinius, ad rabiem, non aviditatem modo scientiae ejus Graecorum populos egit etc. Bon Osthanes, bessen wirkliche Geschichte so sabulos ist, vergl. Fabr. B. g. T. I., wo man alle Nachrichten von ihm aus Plinius, Apulejus 2c. jusammengetragen sindet. Er wird selbst als der Ersinder einzelner Zauberfünste genannt, z. B. der Arinomantie. Bergl. Allgemeine Encyclos padie, heraus gegeben von Ersch und Gruber, wo ich aussührlicher hievon unter diesem Art. gehandelt habe.

# 3 weiter Abschnitt.

#### Bon ber

Idee des Zauberglaubens und der Magie und deren verschiedenen Ausbildung in der alten und neuen Welt.

#### I.

Nach neuerem europäischem Sprachgebrauch insbesondere seit der Zauber und Herenperiode, d. h. seit dem Ansfang des fünfzehnten Jahrhunderts, sind die Ausdrücke Magie und Zauber ei als gleichbedeutende Worte gebraucht worden. Dieß ist in etymologischer Hinsicht aber unrichtig. Magie in der ursprünglichen reinen Bedeutung des Worts, als höhere Natur Wissenschlichen seistes aus. Zauberei dagegen ist, wie wir im folgenden Paragraphen nachweisen werden, im Deutsschen etymologisch mit — Teufelei eins, und führt stets den Begriff von teufelischer oder dämonisch er und mithin böser Wirfung in der Zauberkunst mit sich.

Wenn das Wort das ift, was es senn foll; so muß es das innerste Wesen oder die Idee der bezeichneten Sache ausdruden. In dieser Hinsicht hatten unsere Alten recht, wenn sie jebe Untersuchung ober Behands lung einer Materie mit der — Etymologie des Worts anfingen \*). Darum zum Anfang dieses Abschnitts auch ein Paar sprachthumliche Bemerkungen!

Es ift zu bedauern, daß sich nichts Gicheres über die ursprüngliche Bedeutung — und nur in der ursprunglichen Bedeutung ift Buchstabe und Sache, Bort und Begriff noch eins! - bes Borts Magie ausmitteln lagt. Bir febn uns leider bier fast ausschließe lich auf die einseitigen griechischen und romischen Rach: richten beschränkt und das Dunkel, welches das eigentliche Dafenn, Befen und Wirten der Magie bei den affatischen Bolkern verhullt, laßt sich weder aus der Idee des Worte, noch aus den schwankenden Erklarungen ber gr. und rom. Schriftsteller hinlanglich aufhellen. tennbar deutet das Wort Magie nach feinem Urfprung jedoch auf etwas Erlaubtes, Gutes, Ehrenwerthes bin. 280 nicht das erfte Baterland, doch der ergiebigste Boben fur Magie mar Perfien. Ohne Zweifel ift bas Bort medisch en oder altepersisch en Ursprungs. Birklich beißt De'h oder Deab bier groß, treflich, geehrt, und De abestan ift die collective Bezeichnung von Boroafter's Schulern \*\*).

<sup>\*)</sup> Freilich wenn folche Untersuchungen ohne leitende hohere Ideen angestellt werden; fo bleiben sie an der Schale hangen und arten in bloge Wortflaubereien aus. In diesem Betracht hat man mit Recht oft barüber gespottet.

<sup>\*\*)</sup> Zend: Avefta von Kleufer Eh. III. S. 7. f. Bruder Hist. Philos. P. I. p. 136. Bachsmuth im Athenaum I. c. S. 229. Andere Ableitungen (und es gibt deren sohr viele!) fann man in den Commentaren von Paulus, Rühnoel 2c. bei Matth. II. nachsehen. Wir können uns hier nicht darauf einlagen, werden dem Wort aber wie dem ihm verwande

Magie war bei ben altesten orientalischen Bolkern, Parsen, Medern, Aegyptern, Indiern uranfänglich hohere Natur-Bissenschaft nach allen ihren Zweisgen, worunter außer der Religionsphilosophie selbst \*)', besonders die Astronomie gerechnet ward, die Renner und Verehrer derselben waren mithin unter Priestern, Königen und Fürsten die eigentlichen Weisen oder Magier — Magi — bei diesen Völkern.

Mit dieser ruhmvollen Sprach bebeutung bes Worts, wovon das deutsche Zauberei \*\*) gerade das Gegentheil ausdrückt, stimmen alle Nachrichten der Alsten überein.

Plato ruhmt von den Magiern die Seocéseia. Lucian nennt sie γένος μαντικόν καί Seois ανακείμενον. Hesphius sagt: Μάγον τον Seocesső καί Seokoyon

ten, boch schon mehr in bosem ober wenigstens ninder eblem Sinn gebrauchten γοητεια in der 3. B. noch einmal eine eigene Untersuchung widmen. Die Etymologie gibt, wie gessagt, oft die tiefften Aufschluße, und man hat die Sache, wenn man bas Wort in seiner Ur Bebeutung hat.

<sup>\*)</sup> Sigrvon haben wir jest faum noch einen flaren Begriff. Aber eben beswegen war bie Urwelt in biefem Stud weiter als wir.

Denn Zaubelei, Zabelei wie der Ausdruck ursprünglich hieß, (Zabolus für Diabolus) schränkt Alles auf Hilse und Mitwirkung des Teusels ein, den das alte Götterthum nicht kannte und nicht hatte. Mit Recht wird dieses Wort seiner Etymologie nach — Zaubelei — Teuselei — immer nur in bösem Sinn gebraucht. Es drückt die Idee der Zauberei nach christlich em Begriff recht eigentlich und charakteristisch aus. Vergl. Abelung's gr. W. B. Zauberei, und Semler in den Anmerkungen zu Becker's bezauberter Welt Th. I. S. 39, so wie in J. Ode's Commentarius de Angelis pag. 619. f. den Abschnitt de Magia daemonica und den bereits ans gesührten Versuch einer Gesch. d. vornehmsten Orastela. a. Ott.

καὶ ἱερέα οἱ πέρσαι λέγουσι. Cicero: Magi augurantur atque divinant. Sapientum et doctorum genus Magorum habebatur in Persis. De Div. I. 41. 46. Rach derselben Bedeutung macht auch Apulejus auf ben allgemeinen Sprachgebrauch des Worts aufmerksam: Si quidem Magia id est, quod Plato interpretatur θεων θεραπείαν, si, quod ego apud plurimos lego, Persarum lingua Magus est, qui nostra sacerdos - sin vero more vulgari eum isti proprie Magum existimant, qui communione loquendi cum diis immortalibus (Theurgie) ad omnia, quae velit, incredibili quadam vi cantaminum (Magie). De Magia pag. 30. Ed. Bip. polleat etc. Bergl. die folgende Note. (Die dort angeführte Stelle gehort gang noch hieher, und ist fur das eigentliche Princip ber Magie bochft interegant.)

Aber schon sehr fruh ging die reine Idee der Magie als hoheres Naturstudium verloren, und zugleich damit die ursprüngliche gute Bedeutung des Worts, oder vielmehr, der dem menschlichen Gemuth eigene Zauberglauben bildete sich von Frühem an in höheren Seelen zur weissen, in bosen zur schwarzen (vers derblichen, bosen) Magie aus. Es wurden, was bei der dualistischen Weltansicht \*) der Perser, so wie

Diese fann im Zauberglauben überall nicht genug berücksichtigt werden. Insosern gehört, außer den oben bereits angesührten, auch noch folgende Stelle hierher: «Μαγοι δε — ως και τουτο γραφει ὁ Ευδημος, οί μεν τοπον, δι δε χρονον, καλουσιν, το νοητον άπαν και το ήνωμενον, εξ ὀυ διακριθηναι και Βεον αγαθον και δαιμονα κακον, η φως και σκοτος προ τουτων, ώς ενιους λεγειν etc.» Die Magier nennen ben Quell alles dessen, mas intellectuell sowohl, als dessen,

überhaupt der sud softlichen Bolkerschaften Usiens freilich so naturlich mar - es wurden immer mehr und mehr lose Runste mit dem Studium der Magie verknupft, alfo, daß bas Licht altester Ratur : Beisheit bei Bielen in dunklem Aberglauben unterging, oder, mas noch schlimmer war, ohne daß man einen Teufel hatte, in teufelische Runfte ausartete. Man fieht aus ben Zend Buchern, daß schon bei Zoroaster's Geburt (also febr frube!) die Magie migbraucht, und, wie mit beillofen Bestrebungen, fo mit dunklen Runften in Berbindung gebracht mar \*). Dier also muß Zeite und Zeitordnung \*\*) genau beobachtet werden, wenn man nicht in's Blaue hinein von der Sache sprechen will.

was jusammen hangend ift — b. h. die Substanzen ber Seifter und Rorper — einige Raum, ander Zeit; woraus ber gute und bose Gott, oder, wie Einige sich ausdrucken, Licht und Finsternis, noch vor jenen hervor ges gangen sind zc. Aus einem Fragment des Damascius, (von bessen Werke περι αρχων) vergl. Hyde de Religione vet. Pers. pag. 292, und Wolf Anecd. Grae. Tom. III. pag. 259. seq.

<sup>\*)</sup> S. Rleufer's Zend: Avefta Eh. III. 1. c. Bachsmuth S. 229. 2c.

weise in der Geschichte der Ragie nicht genug beherzigen. So ift's z. B. historisch unrichtig, wie auch schon Inde der relig. Persarum bemerkt, wenn altere Schriftsteller behaupteten, daß die alten Ragier ihre Runft der Theurgie oder dem Umgang mit Geistern zugeschrieben. Wer dieß behaupten kann, vergist offenbar den Unterschied der Zeit und der Denks ungsart, die hier Alles entschiedet, und versent die alte Natur. Ragie in die Zeiten Jamblich's, Porphyr's, Proselus ze. Ueber die gemeine Magie spottet Lucian sehr laut, auch Plinius, Apulejus, Porphyr ze. verwersen sie, und boch reden sie, ohne sich zu widersprechen, zugleich auch wieder von einer Ragie, die sie billigen, und unter den Neu-Platos

Man muß, um einen bestimmten, zeitgeordneten Sprachgebrauch auszumitteln, zwischen der guten oder weissen, und der bosen oder schwarzen Magie vom Zeitalter der Zend : Buch er an in Persien unterscheiden, eben so in Indien von Manu's Zeiten an, da wir den Unterschied von erlaubter und verbotener (weisser oder schwarzer) Magie auch in dessen Gesetz buch bereits antressen "). — Ohne ein besonderes Volkdabei zu berücksichtigen, unterscheidet übrigens schon sehr bestimmt auch Philo \*\*) zwischen guter und boser Magie.

So viel über das Wort Magie zunächst in sprachsthumlich shiftorischer Hinscht! --

In fast eben so verschiedenem Sinn wird das andere bei den Griechen von der Zauberei vorkommende Hauptswort yonvera gebraucht, indem bei den späteren griechischen Schriftstellern die Magie als etwas Gutes von der yonvera als einem Unerlaubten und Bosen unterschieden wird.

Mle rober Bolfeglaube herrschte ber Zaubers

nifern gab's nicht allein, wie wir im Iten Th. diefer 3. B. in dem Auffan über die Theurgie gesehen haben, ernste Bertheibiger, sondern selbst Enthusiaften dafür ze. hier mussen nothwendig die Zeiten genau unterschieden werden, wenn man sich keine Berwechselung ber Begriffe will ju schulden kommen lagen.

<sup>\*)</sup> Mehr hieruber in einem ber folgenden Theile ber Zaubers Bibliothef!

<sup>\*\*)</sup> Quod omnis probus sit liber p. 678. Ed. Fabr. Uebereinstimmend mit den oben angeführten Stellen sagt er hier von den Magiern recht bezeichnend, es wären bei den Persern Leute, οί τὰ φύσεως ἔργα διερευνώμενοι πρὸς ἐπίγνωσιν ἀληθέιας u. s. w.

glaube bei ben altesten Bewohnern Griechenlands gewiß eben fo, wie bei allen anderen Bolfern des Erdbodens auch \*). Um beide Worte recht zu verstehn, muß man daß die Zauberei in Berbindung mit ber erwägen , Gotterlehre der affatischen Bolter ale Runft vom Drient nach Griechenland herüber gebracht marb. altere inlandische, fruber gebrauchliche Wort yonreia (yong Plato de legib. I. p. 644.) bedeutete, wie's fcheint, vor Einführung, d. h. vor der Verbindung bes affatischen Zauber : Spftems mit dem alten griechis schen Gotter : System, allerlei hyperphysische, wohl hyperreligiose oder gottesdienstliche Mystifitationen, Ceremonien und Gauteleien in Beziehung auf ben alten Landes : Gotterdienst, so wie vielleicht auf den gemeinen Bolke : Zauberglauben überhaupt. — Rach der Ginführung der ausländischen Zauberkunft dagegen mard's, feltsam genug, beinah' ausschließlich nur fur Zauberei in bofem Ginn gebraucht, μαγέια aber behielt feine auslandische gute Bedeutung. Mayeia, fagt Guidas, μαγέια ἐπίκλησις εστι δαιμόνων ἀγαθοποιῶν πρὸς ἀγαθου τινος σύστασιν, ὡς τὰ τοῦ ᾿Απολλωνίου τοῦ Τυανέως θεσπίσματα. Γοητέια δὲ ἐπίκλησὶς εστι δαιμόνων κακοποιών περί τοὺς τάφους γενομενη κ. τ. λ. Beide Ausdrucke find hier nach dem spateren Sprachgebrauch berselben richtig charafterifirt. offenbar jedoch, wenigstens mas den ersteren betrifft, mit Beimischung spaterer Borftellungen , 3. B. Damonenbeschmorungen.

<sup>\*)</sup> Diefe Allgemeinheit ift im vorher gehenden Abschnitt nachs gewiesen. Eine interegante noch hierher gehörige Aeußerung von Plinius s. unter Num. III. des gegenwärtigen Abs fcnitts. Bergl. auch Plutarch De orac. def. c. XVIII.

Spåter, in der Alexandrinischen Philosophie, ward die yonzeica besonders der Seovopia entgegen gesetzt \*).

Die christlichen Kirchenväter dagegen nahmen während derselben Zeit (während der Periode der Alexandrinischen Philosophie) beide Ausdrücke in bosem Sinn, nämlich als Wirkung boser Geister und insbesondere des Teufels, die Theurgie aber dachten sie sich nach dem weitesten Umsang des Worts, wozu also auch die kirchlichen Erorcismen gehörten, mit der guten Geisterwelt in Verbindung \*\*).

Dieß vom Sprachgebrauch und der volksthumlichen altesten Geschichte des Worts vontéca! —

#### II.

Die etymologischen Vorerinnerungen des vorher gehenden Paragraphen haben uns der "Idee" bes Zauberglaubens naher gebracht.

Aus dem, was im ersten Abschnitt über das Bers haltniß zwischen dem Damonen : und Zaubers glauben der Bolker ist bemerkt worden, folgt:

"daß fich der Zauberglaube, vom roben Bolksglauben an, bis zur wiffenschäftlich oder spftematisch ausgebildeten weiffen, - Magie -

<sup>\*)</sup> Dieg hier weiter auszuführen, gestattet ber Raum nicht. Es foll aber in dem britten ober vierten Theile der 3. B. in dem Th. I. Abth. 1. (Schluß) schon angefündigten Auffag über das theurgische Spiem des Proclus geschehen.
\*\*) S. Augustinus De civit. Dei X. 9. Bergl. Augusti's Dogsmengeschichte 1. c. (von den fort dauernden Bundergas

ben, bef. die \*) und Tennemann's Geschichte der Philos sophie Th. VI., (Anhang) so wie Th. I. der J. B. von der Theurgie Absch. III.

ober schwarzen Kunst, — Zauberei — haupts sächlich auf die Annahme von verschiedenen einander entgegen gesetzten höheren Mächten gründet.»

Um bestimmtesten tritt diese Unnahme hervor, wo sie sich bis zur reinen dualistischen Weltanschauung. oder zum System von namentlich

"zwei einander in ihrem Senn und Wirken widerstrebenden, sich an Macht mehr oder wenis gergleichen GrundsPrincipienausbildet, deren Jedes ein ihm unterworfenes Reich niederer, ihm ähnlicher und dienender Geister (Damosnen, Izeds, Dews, Fervers, Amschaspands, Desoutas, oder wie immer sie heißen!) hat, worin es herrscht- und worin die Grundsätze seines Wollens vollstreckt werden."

Fragen wir nun im Rudblid auf das bis jest Gesagte nach der « Grund : Idee » welche sich im Zauberglaus ben der Bolfer ausspricht; so ist's keine andere, als das Bestreben vermittelst der Magie nicht allein zu einer tieferen Einsicht in die Natur an sich und überhaupt zu gelangen \*), sondern sich selbige in Mitwirkung höherer, hauptsächlich böser, Mächte, nach ihren geheimen Kräften selbst zu unterwerfen, um sich dadurch zum Herrn von ihr, so wie von seinem und Anderer Schicksal zu machen.

<sup>\*)</sup> Dieß ist Magie in ber oben nachgewiesenen uranfänglichen Bedeutung, wie sie von den Suchtigsten bei Persern, Indiern, Aegyptern 2c. studirt wurde, bei denen Magie die Krone jeder Wissenschaft war. — Um den Begriff zu erschöpfen, mußten wir beide Hauptgattungen des Zauberglaubens (naturliche und bamonische Magie) in obiger Definitien ausdrücken.

Bie? In welchem Sinn und Geist? Mit welchen Mitteln? dieß geschehen könne, moge, durse: — dieß bestimmt sich in den verschiedenen Zauberstheorien sastein nach den Vorstellungen der Völker von ihren Geister Welten, ihren guten oder bosen Rachten und deren Einfluß auf Natur und Schicksal. Zugleich modificiren sich alle die besons deren Formen der Magie hienach, wie wir solche nach dem Princip des Heidenthums in der alten, und des Christenthums in der neuen Welt ausgebildet sinden \*).

Nach der Annahme höherer Wesen auf der einen, und der Möglichkeit, daß der Mensch mit solchen in unmittelbare Wechselwirkung kommen kann auf der anderen Seite: — was überall ist da natürlicher, als daß von dem kühnen Sterblichen, dessen Geist die Sterne übersliegt, indeß sein Fuß auf dem schweren Boden der Erde ruht, der Versuch gemacht werde, sich mit den dunklen Mächten der fremden Welt zu bestreunden, sie in seine Schicksalszustände zu verstechten, mit ihrer Hülfe die Natur zu besherrschen, ja, so's möglich wäre, sie selbst sammt Natur und Schicksal sich durch magische Kräfte zu unterwerfen? —

Gin wild fuhner, ftolz aus den Schranken der Besichranktheit, Die dem Menfchen angewiesen find, heraus

<sup>\*)</sup> Die Sauptjuge berfelben werben in den junachft folgenden Paras graphen biefes Abschnitts furzlich angedeutet werden, wie bereits auch in der Damonomagie geschehen. Eh. I. S. 309. f. Eh. U. S. 316. f.

tretender Versuch! — Aber was ist dem Menschen uns möglich, was erscheint Ihm, der so trozig ist und so verzagt zur nämlichen Stunde — was erscheint Ihm in seinen wilden Geistesbestrebungen unerreichdar, wenn Glaube oder Aberglaube, Lust oder Schmerz, Furcht oder Hoffnung sein Inneres erfüllen, abwechselnd erhellen, oder verdunkeln, jetz zum Himmel hinauf tragen, nun zur Hölle herab ziehn? Wer aus Stolz, Haß oder Goldburst, den drei Hauptquellen der Zauberliche, mit eigenem und menschlichem Geschick zerfällt, der ist reif zum Bruch mit dem Schicksal, und fähig zu jedem Aeußersten durch seine innerliche Verwilderung. Aus Kaust's:

Der über allen meinen Kräften thront, Er kann nach außen nichts bewegen; Und so ist mir das Daseyn eine Last, Der Tod erwünscht, das Leben mir verhaßt unmittelbar das Entsetliche, das für dessen Les

folgte unmittelbar bas Entfegliche, das fur beffen Les ben entschied:

Der Gott, ber mir im Busen wohnt, Kann tief mein Innerstes erregen;

Wenn aus dem schrecklichen Gewühle Ein süß bekannter Ton mich zog, Den Rest von kindlichem Gefühle Mit Anklang froher Zeit betrog; So sluch' ich Allem was die Seele Mit kock- und Gaukelwerk umspannt, Und sie in diese Trauerhöhle Mit Blend - und Schmeichelkräften bannt! Fluch sey dem Balsamsaft der Trauben! Fluch sencr höchsten Liebeshuld! Fluch sey der Hossung! Fluch dem Glauben! Und Fluch vor allem der Geduld!

Dieß ist die Stimmung, da der Mensch zum Bund mit der Hölle, zur Zauberei im dunklen Sinn reif ist, und wenn es einen Teufel gibt, so war' er dumm, wenn er solche Stunden nicht zum Vortheil seines Reichs benutzte \*).

Dieß zur pfn chologisch: historischen Erlauterung ber obigen Behauptung! -

Wir sehen den letteren, in der Idee der Zauberei von uns ausgedrückten Versuch, die Macht der Gotster durch geheime, von der Natur unsihnen selbst unabhängige magische Kräfte zu beschränsten, im heidenthum der griechischen und römischen Gotsterwelt wirklich gemacht. Er ist sogar das Charaktes ristische der Zauberei bei Griechen und Römern, die dadurch einen Schwung für die Phantasie erhält, das homer, horaz, Virgil, Ovid, Properz 2c. die von ihnen gepriesenen Zauberinnen, Medea, Circe,

<sup>\*)</sup> Nicht oben in den Zusammenhang des Terts, wohl aber in eine Note gehört ju biefem Fluch ber milde Gefang des uns fichtbaren Geifter : Chors:

Weh! meh! Du haft fie gerftort, Die schone Welt, Sie fturgt, fie gerfallt

Ein Salbgott hat fie gerichlagen ze. zc. zc.

Solche befferen Regungen widerftreben der Zauberei und gefallen dem Teufel nicht. Darum macht Mephiftopheles biefe Geifter geschwind zu ben Seinen, und gibt ihren Warnungen einen anderen Sinf.

Dieß find die Kleinen Bon ben Meinen. Sore, wie ju Luft und Thaten Sie dir rathen ze.

Es ift viel Diefes in biefer Scene, und gauft gehört ju ben vorzüglichften Berten Goethe's.

Erechtho, Canidia Duber aller Götter Macht hinaus setzen und sie, sen's Ernst ober Hohn, als Herrinnen der Unsterblichen, Gebieterinnen über die Gestirne und das Schicksal und von Göttern und Menschen gefürchtet schildern durften. Gen's im Mund oder Griffel der Dichter immerhin Spott. Dieser Spott drückt den Bolksglauben aus.

Es ist ohne eine genauere historische philosos phische Kenntniß der griechischen und romis schen Götterwelt kaum zu begreiffen, wie eine solche Boce auch nur in eines Menschen Seele kommen konnte.

Im griechischen und romischen Seidenthum tonnte die Zauberei indes fich in dieser Bedeustung ausbilden und diese Richtung nehmen, ja auf ihrer hochsten Stufe mußte fie's.

Im Christenthum war dieß unmöglich. In diesem konnte der Zauberglaube sich auch auf seiner höchsten Stufe so weit nicht versteigen, und mußte sich, wenn auch bei übrigens völlig gleicher Tendenz mit dem heidnischen, nach ans deren Kormen ausbilden.

Wir muffen, um uns die Grund : Idee und lette Beziehung des Zauberglaubens, namlich die Besherrschung der Natur und des Schickfals, nach den Ansichten sowohl der alten, als der neuen Welt gehörig zu veranschaulichen, nothwendig bei diesen beis den Saten etwas ausführlicher verweilen. Dann werden wir am Schluß dieser Untersuchung die verschies

<sup>\*)</sup> Diefe Lettere besonders bei Horag: Satyr. I. 8. Epod. V. XVII. XVIII. Bier wichtige Actenftude für den Bolfsglauben jener Zeit!

denen Arten der Magie in beiden Welten, wie sie die Bauber : Bibliothek mit gleicher Sorgfalt zu beruck, sichtigen streben wird, leicht classificiren und mit klarem Blick übersehen konnen.

Bir wollen, um den griechischen und romischen Bauberglauben nach seinen eigenthumlichen Formen hers aus zu heben, unsere Bemerkungen mit einem allges meinen Blid auf die alte heidnische Welt eroffnen.

#### III.

Der Zauberglaube erscheint im Alterthum nicht bei dem einen Bolt, wie bei dem anderen. Wenn auch die Grundidee desselben überall die namliche ist — die Formen sind sehr verschieden. Wie verschieden sich ihre Begriffe von den Göttern und deren Verhaltniß zu Natur, Schicksal und Leben hier oder dort gestaltet hatten, so verschieden sinden wir auch ihre Zauberstheorien bei den Volkern nach Ort, Zeit, Götterdienst, nationellen Sitten u. s. w. ausgebildet. Es folgt dieß aus der Natur der Sache.

Bei Negy ptern und Persern, d. h. bei den Weisen dieser Bolker, war die Magie, obgleich bei beiden Nationen, wie wir oben gesehen haben, in Folge des altesten Intellectual: Systems die dua: listische Weltanschauung herrschte, uransänglich allein auf die Renntniß und Benutzung der geheimen Kräfte und Wirkungen der Natur gerichtet. Das Charakteristische in der Magie beider Bolker besteht daher darin, daß diese höhere Unsücht vorherrschend blieb, auch nachdem bei ihnen die ursprüngliche weisse Magie in die schwarze ausgeartet, oder wenigstens damit

verknupft worden war. Daher besassen, wie selbst Mos se's unleugbare Kenntnisse hierin beweisen, vorzüglich die Aegypter in der Chemie und Physik Kenntnisse, durch die Unglaubliches geschah, und die verloren gegans gen sind, und nach und nach erst von den Neueren wies der entdeckt werden mussen.

Bei den Sindus stand und ruhte schon vor Jahre taufenden die wirfliche Belt wie noch zur Stunde gleichsam in ber Beifterwelt, also, bag ein ewiges Sin : und Rudwirfen zwischen beiben Welten ftatt fand und findet, worin nach Indischer Weltansicht bie bochfte einzige Beihe bes Dafenns besteht. Magie erscheint aus dieser Ursache in steter Berbindung mit bem gefammten Indicismus ober ber allges meinen Maffe von religiofen Vorstellungen bei diesem Bolte, und barum im Bangen mehr als Theurgie, benn als Damonomagie, obgleich die Damonenlehre nirgende mehr in's wirflich e Leben griff, als in Indien. (Gelbst in den offentlichen Schaus spielen dieses merkwurdigen Bolks und Landes, wie folche schon vier bis funf hundert Jahre vor der christe lichen Zeitrechnung aufgeführt wurden, macht die Das monenlehre einen Sauptbestandtheil der - Mafchis nerie aus, wie des noch jest in Indien fo hoch geschätz ten Calidas Schauspiele beweisen. - Daß fur Magie und Zauberkunft bier ein weites originelles Gebiet eroffnet ift - davon wird die Zauber : Bibliothek die Bemeise liefern ).

Bei den Phoniziern, Karthagern und Canas nitern erscheint die Zauberei, wie die Gotter und der gesammte Cultus dieser Bolfer in ihrer spateren Aus: artung waren, in dusterer, schauderhafter Gestalt, mit raches sichtigen, den unterirdischen Gottern und dunklen Schicks sallemachten geweihten Opfern, mit Blut und den Graueln des Baales und Molochedien ste verknupft \*).

Bei den Chalddern, Medern, Babyloniern zc. war zufolge des ursprünglich mit ihrem Gottesdienst verbundenen Intellectual: Systems vorzugsweise die dis vinatorische Magie — Aftrologie, Wahrsagung, Todten beschwörung zc. geschätzt und cultivirt; Wahrsagerei aller Art, wie man aus der Bibel selbst sieht, nicht als Gemeinsinn bloß, sondern als Wahnssinn und bis zum Wahnsinn herrschend \*\*). —

Der Trieb, das Wesen der Dinge zu erforschen, sagt Schelling, ist dem Menschen allgemein so tief eins gepflanzt, daß er auch das Halbe, das Falsche mit Eiser ergreift, wenn es nur einigen Schein gibt, daß

<sup>\*)</sup> Urfprünglich nach Ereuzer, bem auch Münter in ber oben Absch. I. Num. V. angeführten Schrift beitritt, (s. 3 und 4.) das Symbol ber nämlichen Naturfraft, so wie Afarte (המוכר) im [A. Cest.) das weibliche ober emps fangende Princip. Bergl. Münter s. 5.

Bir haben übrigens hier bloß die wichtigsten morgenlans bischen Bolkerschaften genannt. Die verschiedenen eurb, paischen Nationen, die heidnischen Germanen, Gallier Britanier ze. anzuführen, würde zu keinen Resultaten sühren. Wir wissen von diesen Bolkern zu wenig, und die Nachrichten ber-romischen von diesen Bolkern zu wenig, und die Nachrichten ber-romischen Schriftseller namentlich, sind in solchen Fällen gemeiniglich nach ihren eigenen nationalen Borgellungen, gemodelt. So fanden sie z. B. bei allen Bolkern ihre Gotzter. Interesant ist jedoch die oben a. St. aus Plinius, sieh. Absch. I. Num. V.

<sup>\*\*)</sup> Selbit noch in ben spateren Zeiten bes Romer. Staates burchs jogen, in kedem Bertraun auf ihre Kunft, chaldaische Wahrsager und Nativitätösteller die Welt, und waren bei Großen und Reichen grade in dem Maaße geschäßt, als sie unfägliches Unheil in den Staaten und Kamilien anrichteten.

es ihn zu dieser Erkenntniß führe 2c. Es ist historisch gewiß, daß, so weit historische Renntniß nur immer zurück geht, schon zwei bestimmt verschiedene Ströme von Religion und Poesse unterscheidbar sind: der Eine, welcher schon in der Indischen Religion der herrschende, das Intellectual : System und den ältesten Idealismus überliesert hat; der Andere, welcher die realistische Ansicht der Dinge in sich saßte. Jener hat, nachdem er durch den ganzen Orient gestossen, im Christenthum sein bleibendes Beet gefunden, und mit dem für sich unfruchtbaren Boden des Occidents vermischt, die Gesburten der späteren Welt erzeugt; der Andere hat in der griechischen Mythologie durch Ergänzung mit der ents gegen gesetzen Einheit, dem Idealischen der Kunst, die höchste Schönheit geboren.

Jenes System, das ideelle, lag wie der ganzen Weltanschauung der orientalischen Volker, so auch ihrem Damonen und Zauberglauben zum Grunde. Wir haben dieß in der vorstehenden Ueber sicht bei jedem einzelnen Volke bereits mit einem, oder dem anderen Zuge angedeutet.

Die realistische Weltansicht dagegen war die, welche im Griechen = und Romerthum herrschte und sich hier mit kuhner Consequenz ausgebildet hatte. — Dort also intellectuelle, hier bloß sinnliche Anschauung des Universums! —

Da beide Systeme von — nicht verschiedenen, sons dern gerade einander entgegen gesetzten Principien ausgingen; so mußte der Einfluß von dem einen wie von dem anderen auf Glaube, Gotterdienst und wirkliches Leben gleich groß seyn. Man muß daher in der vors driftlichen Welt die intellectuelle oder ideale, und die realistische Weltansicht bei den verschiedenen Bolskern, so entstellt die erstere in ihrer Ausartung auch größtentheils erscheint, wohl unterscheiden, wie man denn das Heidenthum selbst mit Recht in das orientaslische und das griechischerdmische eintheilen kann.

Zauber : Glauben und Gotterbienst der oben genannten Bolfer Usiens war ursprünglich von einer dualistisch : ideellen Weltanschauung ausgegangen und darin begründet. Bei den Griechen und Romern war es anders, ihrem Gotterthum lag das System der Einheit zum Grunde, aber keiner ideellen, die sich später im Christenthum ausbildete, sondern einer realisstischen Einheit.

#### IV.

Es ift Zeit, daß wir nach diesen allgemeinen Bemerkungen zu diefen beiden Bolkern des Alterthums felbft wieder gurud fehren, bei beren Bauber : Snftemen wir und in Beziehung auf die oben Num. II. (am Ende) aufgestellten beiben Gate etwas langer verweilen muffen, um unferen Lefern einen anschaulichen Begriff von der Idee und inneren Ratur ber Magie bei Griechen und Romern zu geben. 3br Zauber= alauben hat fur unsere Untersuchung das vorzüglichste Interege, theils weil wir von ihnen weit vollständigere Radrichten, ale von allen übrigen Bolfern befigen, theils weil wir bei ihnen alle die einzelnen Arten von Bauberfunften antreffen, wie im Chriftens thum, deffen Zauberglaube, wiewohl unter vollig ans beren Formen, aus bem griechischen und romischen

hervor gegangen ist und sich, bis zu den seltsamsten Unnahmen, mit auffallender Aehnlichkeit darnach aussgebildet hat \*).

Das griechische und romische Heidenthum \*\*) war feinem innerlichen Wefen nach eine bloße Vergot: terung der Ratur an sich, ohne Beziehung des Mannich; faltigen auf ein, im Ueberfinnlichen gewurzeltes Princip — es sen ber Ginheit, oder bes Dualismus. Der griechische und romische Gotterdienst kann aus biesem Grunde als eine bloße Religion der Phantaffe betrachtet merden. Geine Gottheiten maren feine außer oder über der Belt eriftirenden, von diefer unabhangigen geistigen Befen, fondern entweder bloße nicht intellectuelle, sondern realistische Ratur: Symbole, die kein anderes innerliches Leben hatten, als das Jeder ihnen durch feine Phantafie felbst erft gab, oder idealisch aufgefaßte Menschen = Naturen, gwar Unsterbliche genannt, die aber doch selbst, wie die ans beren Sterblichen auch, ben ewigen Befegen ber Natur und des Schicksals unterworfen maren.

Da jede Naturkraft, ja jeder Begriff nach dem

<sup>\*)</sup> Dieß Lentere glaube ich in der Damonomagie auf eine in die Augen springende Weise durch Ansührung historischer Parallelen bewiesen zu haben. Bergl. The II. Die welts historischen Parallelen am Ende dieses Theils.

<sup>\*\*)</sup> Denn das Intellectuals Spftem, ober, wenn man lieber will, die alte orientalische Philosophie, die Gnosis, der Parsismus, (der, wie in den Zendbüchern selbst so oft wiederhohlt wird, alter ift, als der Zoroastrismus — das alte Lichtgeses, wie's Zoroaster nennt!) der Indicissmus at 20. muß, wie wir noch einmal bemerken, welthistorisch davon unterschieden werden, wenn man die Begriffe gehörig sondern, und nicht eine Ansicht in die andere willkührlich übertragen will.

Geist des griechischen und romischen Beidenthums der Perfonlichkeit fahig mar, und auf diese Beise die fichtbare Natur in ihren ungahligen Rraften und Wirkungen an fich vergottert mard, ohne Beziehung ber irdischen Erscheinung auf Gin geistiges Soberes: ferner, da von Griechen und Romern der Begriff des moralisch : Guten oder Bofen gar nicht auf ihre Gotter angewendet murbe, baber fie auch bas Bofe in ber Welt nur der üblen Laune, bem Born, ber Rache ber Gotter zuschrieben, und nicht - weder der Gereche tigfeit eines an fich guten, noch der Schadenfreude eines an sich bosen geistigen Wesens: so mar's gang folgerecht, daß die gesammte Gotterwelt, die mit dem Inneren des Menschen nichts zu thun hatte, dem Schidfal, ja den ertennbaren Befegen der Ratur, ale deren bloge Ideal: Symbole, und nicht als deren moralische Beherrscher und Regierer bas Gotter: Personale verehrt wurde, untergeordnet mar.

Nach dem reinen Princip des Realismus bei Griechen und Romern ware sonach consequenterweise der Zauberglaube, insofern er seiner Grund Idee nach auf Mitwirkung hoherer, insbesondere boser, Geisters wesen beruht, an sich unmöglich gewesen, und es hatte bei diesen Bolkern etwan nur eine natürliche (persische) Magie geben können.

So tief aber im Inneren bes Menschen ist diese Gattung von Aberglauben und namentlich das, was die Grund : 3 bee des Zauberglaubens bedingt — bas Streben nach Unabhängigkeit von Natur und Schicksal, gegründet, daß wir es in der Wirklichkeit ganz anders sinden.

Die Zauberkunst nahm in Griechenland und Rom vielmehr die Richtung, daß man, um sich zum Herrn der Natur und des Schickfals zu erheben und die Götter selbst sich unterwürfig zu machen, das Personale des Götterthums durch magische Künste mit sich selbst entzweite, den minder mächtigen durch den mächtigeren Gott beschwor, die Idee dunkter Schicksalsmächte in Beziehung auf den Zausberglauben ausbildete, diese durch Gelübde, nächtliche Opfer, Zaubersprüche und Bannsslüche in sein Interese zog, und also mit wildem Unabhängigkeitsstolz Göttern, Natur und Schicksal zusgleich Trop bot.

Wie in aller Welt aber, muß man sich hier fragen, wie war dieß bei der realistischen Weltansicht beider Nationen möglich?

Allerdings stand eine Kunst, die, unabhängig, ja gehaßt von den alten Landesgöttern, in die Natur eins zugreiffen und die Götter selbst zu zwingen trachtete, mit dieser Ansicht und dem darauf gegründeten ursprüngslichen Götterdienst dieser Bölker geradezu in Widerspruch.

Allein schon sehr frühe wußten die Griechen ihren ursprünglichen Naturdienst der aus dem Orient ihnen bekannt und werth gewordenen Zauberkunst sinnsreich genug anzupaßen, also, daß das Ausländische unter den Namen einheimischer Götter das Bürgerrecht erhielt und aus den Stoffen der alten Götterlehre eine Art von Dualismus nebst dem dazu gehörigen Götster und Dämonen s Personale gebildet ward \*).

<sup>\*)</sup> Es foll hiemit nicht behauptet werden, daß fich nicht schon fruhere Spuren von Dualismus und Damonenglauben namentlich bei

Man erreichte seinen Zwed, indem man weniger das Fremde aufzunehmen, als das Einheimische auszubilden und zu gestalten schien.

So ward allmählich die Zauberkunst mit der Gotsterwelt bei Griechen und Romern \*) verbunden nicht allein, sondern endlich selbst eine Art des Cultus—gleichsam der schwarze, dunkle Theil desselben.

Dieß geschah auf die bereits angedeutete Art inobes sondere baburch, daß man den Einfluß und die Macht der verhangnifvollen Gewalten des Unterreichs, im Gegensatz der oberen (alteren)

ben Griechen aufzeigen ließen. Die Vorkellung, bas Bofe in ber Welt Einem ober mehreren bofen Wefen zujuschreiben, ift bem menschlichen Geift allzu eigen. Schon bei hesto bemmen, wie auch Wachsmuth I. c. S. 240 bemerkt, frühe Ansbeutungen einer griechischen Damonologie vor. Die altesten Nachrichten sind hier unbestimmt, Zeit und Ort sind nicht immer gehörig auszumitteln zc. So viel indes ift gewiß, bag bie alteste griechische Götterlebre nichts von einem Dualissmus in Verbindung mit ber Zauberkunft wußte, wie in Persten, Aegopten u. s. f. Dieß geht aus dem Princip des griechischen Realismus und Götterdeinste hervor.

Denn bie se gingen gerade so dabei zu Werke, wie die Griechen. Wie erfindungsreich sie waren, gewisse (spåtere) dualifische Vorstellungen, wenn wir uns so ausdrücken dürsen, in den Sang zu bringen, beweisen selbst die späteren Namen mancher Götter, oder vielmehr die naiven Kunsteleien, Die sie sich damit erlaubten. Ich führe hier eine Stelle aus Leib nin ens Theodicee an, weil sie auch sonst noch hier an ihrem Orte sieht. «Die Vorstellung von guten und bosen Göttern ift sehr geschieft, die menschliche Unwissenheit und den Aberglauben gleichsam zu überrumpeln und einzunehmen, immaßen viele barbarische Völker selbst in Amerika darin versallen sind, ohne daß sie einen Weltweisen dazu gebraucht haben. Die Slaven hatten ihren Zernebog, d. i. ihren schwarzzen bösen Gott. Die Griechen und Römer, so klug sie auch zu sepn schienen, hatten ihren Besovis, Intisupiter und andere dergleichen böse und schädliche Gottheiten mehr ze. »

Landesgotter immer mehr ausdehnte, und ihnen einen eigenen, mit der Zauberkunft in Berbindung gesetzten Cultus widmete. —

In diesem geheimnisvollen, wie an sich späteren, so sein boses späteres Zeitalter charakterisirenden Götters dienst, spielte namentlich Hekate, die man mit Recht die Zauber: und Hexen: Konigin der alten Welt nens nen konnte, eine für die griechische und römische Zauber: kunst höchst interesante Rolle. Der Einfluß und die Idee dieses Phantasieenwesens auf die Unnahme und Ausbildung einzelner, und zwar grade der seltsamsten Zauberideen in der alten nicht allein, sondern selbst in der neuen christlichen Welt ist so groß und ist so uns verkennbar, daß wir zum Schluß dieses Paragraphen noch ein Paar Bemerkungen über diese Hexe in Hinsicht auf beide Welten nieder schreiben mussen.

Ihre Zauberkunste waren mit ihrem Ramen zus gleich so geehrt und gefürchtet, daß es schon bei Euris pides (Med. 395.) von ihr heißt:

— — ήν εγώ σεβω μάλιςτα πάντων καὶ ξονεργόν ειλόμην Έκάτην —

War es anders möglich, da sie als Borsteherin bes den Gottern verhaßten und den Menschen gefürchteten Reichs, und namentlich als Zauber-Ronigin und die felbst die gefährlichste Zauberin war, be-

trachtet ward? — Gerade wie in der dristlichen Hexens Periode der Teufel — so sah auch sie sich am liebsten auf "Rreuzwegen » verehrt, wo ihre Unrufung und Ers scheinung gewöhnlich fatt hatte. Gin fur die spatere chrifts liche Zaubergeschichte in der That recht charakteristis fcher Zug, denn die Nachahmung ift unverkennbar. I Gleich der Proferpina Beherricherin bes Unterreiche, -Apoll. Arg. III. 80. Upul. Met. II. - erscheint sie icon bei Aristophanes mit ber gangen furchterres genden Begleitung der unterirdifchen Belt, der Empusa und mit anderen Gespenstern und schicksals: vollen Phantasieenwesen, die deshalb Exáraia heißen; (Apoll. a. a. Ort 861. vergl. Suidas 1. c.) auch ers icheinen mit ihr Manen, fie tommt über Grabhugel und burch geronnenes schwarzes Blut; (vergl. Theofr. II. 13.) zieht mit furchterlichem Gauß und Brauf über Kreugmege, Felder, Stadte und Dorfer einher \*); fuhrt Schlangen \*\*) und Sollenhunde mit fich, bieweilen einen dreitopfigen hund von der Große eines indischen Elephanten; nach Lucian im Philopfeud erscheint sie selbst ein halbes Stadium lang, sie führt einen zwanzig Ellen langen Dolch mit sich, sie hat Dra-

<sup>\*)</sup> Sier tommt bie BereneRonigin in großer ehrenwerther Gefellichaft vor:

Sol, qui terrarum flammis opera omnia lustras, Tuque harum interpres curarum et conscia Juno, Nacturnisque Hecate triviis ululata per urbes Et Dirae ultrices, et DI morientis Elissae—

<sup>44)</sup> Reberall in ber Unterwelt - Schlangen. Im Indicismus haben die Schlangen fogar ihre eigene Stadt in der Unterwelt, B hog a vat i genannt. Schlegel's indische Bibliothek (1820) B. I. heft 1. S. 86.

chenfuße und die Lufte durchsaußendes Schlangenhaar — furz, Alles, was die Phantasie erschüttert, ist in ihrer Umgebung entweder', oder ist sie selbst:

Hecaten vocat -

Serpentes, atque videres infernas errare canes - \*)

Ihr ist das dunkle Gebiet der Nacht geweiht, worin sie schreckens und schicksalsvoll waltet. Werden Zausbersachen, Schlangenknochen, Zauberkräuter 2c. gesucht; so muß es unter ihrer Unrufung beim Mondschein gesichehen: Horaz a. a. Ort, außerdem Satyr. I. 8. 22. Epod. V. XVII. XVIII. Ovid Metam. VII. 29. Lucian im pidot. u. s. f. sie hat ihren eigenen Cultus, und es werden ihr beim Mondschein als Beherrsscherin des Unterreichs zauberische Opfer, besonders Hunde, dargebracht 2c., wie man unter Anderen aus Horaz an den angesührten Orten sieht \*\*).

So viel von diesem, für den Zauberglauben in der alten Welt hochst intereganten Phantafie en mefen!

(In der Aegyptischen Zauber Runft hatte, wie wir beiläufig noch bemerken, die Frau des feinds seligen Typhon, Naphthys, vollkommen Hekate's

<sup>\*)</sup> Sora; Sat. II. 8. 35. Man muß bas gange Gemahlbe lefen, benn es enthalt fur bas fpatere romifche Zauberwesen hochft interefante Zuge.

<sup>\*\*)</sup> Gerade wie in der späteren chriftlichen heren gauberei nach mehreren Erzählungen im herenhammer und anderen Zauberbüchern der Zeit dem Teufel hunde, Ragen u. s. w. geopfert wurden, um Feindschaft zwischen Liebenden zu erregen, den Sehrieden zu ftoren u. dgl. — Wie hefate mit der Arztemis und Selene in der griechischen Götterlehre in Verbindung gebracht worden — bavon eigends an einem anderen Orte in dieser Bibliothet.

Rolle fpielen konnen: Es fehlt uns aber an bestimmeten Radrichten barüber.) \*)

Und so finden wir überall denn und auch selbst da, wo, wie bei Griechen und Romern, das innerste Princip des Gotterdiensts widerstrebt, die Idee des Zauberglaubens nicht allein, sondern zugleich das rege Bestreben, solchen durch Berbindung mit dualistischen Religionsphilosophemen, oder, wie im griechischen und romischen Gotterthum, durch bloße willführliche Phantasteenwesen dualistischer Art, zur praktischen Kunst auszubilden und solchergestalt in's wirkliche Leben einzussühren.

### V.

Im Chrift enthum, beffen ganze neue religibse Beltanschauung auf bas Princip der Ginheit \*\*) gegruns

<sup>\*)</sup> Nachdem ich Obiges bereits nieder geschrieben, sinde ich, baß Epiphanius Adv. Haeres. lib. III. pag. 1093.) das Princip des Bosen in der Priester: oder philosophischen Religion bei den Aegoptern, Lithrambo, (nach Jablouski p. 107. ira furens) wirklich durch hekate erklärt, also, daß er die Idee dieser Gottheit, wosur es in dem ältesten griechischen Götterdiensk keine Analogie gab, (wahrscheinlich auch der Grund, warum herodot und andere Griechen des Lithrambo nicht gedenken!) durch die Idee dieser heren: Rönigin ausschaulich zu machen such t.

<sup>#)</sup> Und zwar, im Gegensas von der griechisch eromischen realis fischen Einheit, einer ideellen, religiosen, weltburg gerlich universellen Einheit! Sowohl in der Myftes

bet war, wa der Eine ewige und unendliche Gott nicht allein als der moralische Beherrscher, sondern selbst als der physische Schöpfer der ganzen Natur verehrt ward, und nicht allein als der Allmächtige, sondern zugleich auch als der Allheilige und Allgerechte und der die Liebe selber ist: — im Christenthum war diest an sich unmbalich.

In der neuen driftlichen Welt mußte also der Zauberglaube, so ahnlich er sich auch in seiner Grunds. Id ee und nach seiner Tendenzmit dem heidnischen blieb, eine vollig andere Korm annehmen.

Das Christenthum hatte die Idee des Satans, als eines ursprünglich gut gewesenen, bann von dem Schöpfer abgefallenen, und nun an sich bosen Wesens aus dem späteren Judenthum beis behalten, wie dieses früher selbst den Glauben an dies sen mächtigen bosen Geist aus dem Parsismus oder dem allgemeinen orientalischen Dualismus ans genommen, und nach den Grundsähen des Mosaismus, in welchem es keine zwei gleich mächtige Ur-Principien geben konnte, so gut es ging, modificirt hatte.

Sollte im Christenthum Zauberei durch Hilfe und Einfluß hoherer Machte statt haben; so konnte es nur durch Hilfe und Ginfluß des — Satans und seines ihm untergeord neten Hollenreichs geschehen.

riofophie, als Damonomagie und julest in der Siona habe ich dieß nach der welthistorischen Beziehung des Christensthums anschaulich zu machen gesucht.

Und so erfolgte es in der That auch welts historisch.

Das Christenthum hatte durch seine erhabene Lehre, daß Christus die Werke des Teufels zers stort und der alten Schlange den Kopf zertresten habe, zwar Alles gethan, um den Zauberglauben zu verdrängen, ja unmöglich zu machen.

Aber — Gemeinsinn der Zeit, siegte er dennoch und ward endlich allgemeiner, zuerst Bolker und dann zulett fogar Religionsglaube in demselben.

Es gereicht dem neuen Weltglauben dabei indeß zur höchsten Ehre und zeigt von seiner höheren, mahrhaft göttlichen welthistorischen Richtung, daß man im Neuen Testament, als dessen erstem und wichtigsten Erkennts nisbuch, durchaus nichts den Zauberglauben Besgunstigendes antrisst. Eine für jene Zeit wahrlich ganz außerordentliche Erscheinung! — Man vergleiche z. B. die Religionsschriften anderer Völker aus der alten Welt damit, die Vedam's, den Oupnek'hat, Masnu's indisches Gesetzbuch, das Gesetzbuch der Gentoos, den Zend Avesta, den Koran 2c. \*), welcher letzere,

<sup>\*)</sup> In diesem (bem Koran) wird man namentlich durch die Satansidee oft recht widerlich gestört. So sagt, weil wir grade eine Parallele mit dem Christenthum ziehen, die Mutter Maria's in einem Gebete nach deren Geburt: Mein Herr, ich habe dir das zu weihen gelobt, was ich in meinem Leibe getragen. Nimm es von mir an. Du bist der Hörende ze. Mein Herr, ich habe sie Mirjam (Maria) genanut, ich laße sie zu dir sliehen vor dem fluch beladen en Satan, (a Satana lapidato, wie Marraccius übersetz) d. i. vor der Zauberei. Gure III. 35 — 53 nach der Marracc. Ausg. Wer sindet etwas dem Achnliches in den unendlich sichberen gleichen Gebeten bei Lusas? — Wo hier auch wur die entsernteste Anspielung auf Satan oder Zauberei? —

ben - hatte ausgebildet werden tonnen. Dieses Buch, nach welchem in den Seren : Processen des funfgebnten, fechezehnten und siebenzehnten Jahrhunderts bei Protestanten und Ratholifen mit vollig gleicher Berblendung Die Zauberei, oder vielmehr das, mas darin fur Zauberei ausgegeben war, untersucht, und an vielen Tausfenden mit Keuer und Schwert erbarmungelos bestraft ward; dieß Buch, das in der neueren Geschichte ber Menschheit die dunfle Periode der "Seren : Proceffe", fo wie bie befondere Form des Zauberglaubens welche man die Zauber-Hererei, die Diabolomagie ober die Damonomagie nennen fann, bezeichnet: dieser schauberhafte Zauber. Eriminalcoder, in einer Religion, die damit anfing, ju erklaren, ihr Stifter habe bie Berte bes Teufels und mithin auch Die Bauberei gerftort, wird bis an's Ende der Geschichte als eine bochst traurige welthistorische Erscheinung da stehn \*).

So gab's also nun in der dristlichen neuen, wie früher in der heidnischen alten Welt Zauberglauben und Zauberkunst im Einverständniß und durch Hilfe hoherer Mächte — dort der Götter selbst, hier des Satans, dieses der höchsten Gottheit zwar unterzgeordneten, aber doch an Macht und Einfluß furchtbaren, an sich bosen Wesens.

<sup>\*)</sup> Bergl. Damonomagie Th. II., wo ich von S. 1-40 eine kurze Geschichte bieses Buchs gegeben habe. Sieh. auch Sauber 1. c. Stuck V. S. 113 f.

Diese Art der Zauberei kann man im Gegensatz der weissen, in beiden Welten die schwarze, oder die bose und bamonische nennen, wie sie auch wirklich gemeiniglich genannt wird \*).

Die Grund : 3dee des Zauberglaubens:

das Bestreben sich durch Magie und Zauber-Runst über die Natur und Wirks lichkeit der Dinge zu erheben —

erscheint dabei hier wie dort, nur nach den verschiedenen Religionsformen anders modificirt, als die felbe und als unterscheidendes Merkmal die ser Gattung des Abersglaubens von jeder anderen.

Eben so, wie wir hinzu setzen, das, was zu allen Zeiten die Zauberliebe in den Sterblichen begründet und sie angetrieben hat, der unseligen Idee einer Kunst nachzuhangen, die menschliche Kraft zugleich und mensch-liches Geschick übersteigt, und die, indem sie den, der sie in verkehrter Absicht sucht, oder übt, von dem allein glücklichen Loos der Beschränktheit abzieht, früher oder später in Faust's Stimmung endet:

Es mag bie Todtenglode schallen, Ich bin bes Lebens frant und frei, Die Uhr mag stehn, ber Zeiger fallen, Es sey die Zeit fur mich vorbei!!!

Um die Idee der Magie und Zauberkunft gang zu erschöpfen, ift's nun nothig, daß wir in diesem Abschnitt

<sup>\*)</sup> Im Christenthum κατ' εξοχην bie teufelische, weil sie in Hilfe und Mitwirkung bes Teufels flatt fand.

bie verschiedenen Gattungen derselben (weisse, schwarze, theurgische, christliche ic. Magie) naber berückliche tigen. So eingedenk wir aber auch unseres Versprechens sind, die verschiedenen Aufsatze in den einzelnen Theilen so viel es nur immer thunlich ist, ganz zu liefern; so ist's bei gegenwartigem Aufsatz doch schlechterdings unmoglich. Daher

Sortfenung und Befchluß am nachsten ober britten Theile ber Zauber Bibliothet.

Diese Art ber Zauberei kann man im Gegensatz ber weissen, in beiden Belten die schwarze, oder die bose und bamonische nennen, wie sie auch wirklich gemeiniglich genannt wird \*).

Die Grund : 3 dee des Zauberglaubens:

das Bestreben sich durch Magie und Zauber-Runst über die Natur und Wirks lichkeit der Dinge zu erheben —

erscheint dabei hier wie dort, nur nach den verschiedenen Religionsformen anders modificirt, als dieselbe und als unterscheidendes Merkmal dieser Gattung des Abersglaubens von jeder anderen.

Gben so, wie wir hinzu setzen, das, was zu allen Zeiten die Zauberliebe in den Sterblichen begründet und sie angetrieben hat, der unseligen Idee einer Runst nachzuhangen, die menschliche Kraft zugleich und menschliches Geschick übersteigt, und die, indem sie den, der sie in verkehrter Absicht sucht, oder übt, von dem allein glücklichen Loos der Beschränktheit abzieht, früher oder später in Faust's Stimmung endet:

Es mag die Todtenglode schallen, Ich bin des Lebens frant und frei, Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen, Es sey die Zeit für mich vorbei!!!

Um die Idee der Magie und Zauberkunst ganz zu erschöpfen, ist's nun nothig, daß wir in diesem Abschnitt

<sup>\*)</sup> Im Striftenthum \*ar' ekoxny bie teufelische, weil sie in hilfe und Mitmirkung bes Ceufels statt fand.

seren die in diesem Hauß (oder in dieser Gegend) wohnen. Sen unß, deinen Knechten, gnadig und gieße über unß alle zu jeder Zeit deinen Heiligen Seegen auß, auf daß wir mit deiner Heiligkeit erfüllet durch deine Gnade gestrost und gutes Muths senn mogen. Wir bitten dich Herr! stehe unß ben und hilff unß in unserem Fürhaben und segne Ansang, Mittel und Ende, damit unser Gestett und Thun ein gluckliches Ende erlange, durch deinen lieben Sohn Jesum Christum unseren Herrn, welcher sen hochgelobet von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

NB. Hierauf zundet man den Rauch und die Lichster, unter Bezeichnung mit dem Heiligen Crent an, wann nun dieses kaum wird geschehen senn, und die Sache im Nahmen Jesu anfangest, so werden die bose Geister alsdann die arme Seel außerst bedrohen und qualen, damit sie sich der Beschwörung widersetzen solle.



Hierauf muß mann dreymal hintereinander außspreschen und sagen: Alle gute Geister loben Gott den Herrn mit mir (oder mit uns).

" hierauf wird die arme Seele feuffgen und weinen, und mit heißerer Stimme fprechen: ich auch.

Sodann fahret man fort Sprechende: Ich sage dir und beschwöre dich in dem Nahmen deß gescreutzigten, gestorbenen und auferstandenen Henlandes Jesu Christi, welcher für alle unsere Gunden, auch die beinige, am Stamme deß Creutes gebußet, und genug

# I. Pnevmatologia occulta et vera.

## Fortfegung unb Befchluß.

Ben wurklicher Antrettung nun der Beschwöhrung, sollen alle deine Gedanken und Unternehmungen, unter Bezeichnung mit dem Heiligen Creut, im Nahmen der Hochheiligen Orenfaltigkeit durch Jesum Christum gesschehen. Amen.

Wann du nun in bem Zimmer obet Reller, wber unter dem fregen Simmel, wo du biefes Werd verrichten wilst, in den Cranf trittest oder gehest, so unterfange dich defen nicht eher alf um Mitternacht; ben Morgen zuvor aber must du bich an dem gangen Leib maschen und baaben, hernach folt du dich neugewaschen und fauber anziehen, absonderlich dein Erb- Sembo, und zugleich bas gewenhte Unhang : Stud obbeschriebenermaßen an bem half tragen, auf dem Ropf must du eine auf schoner zarter Leinwand zugespißte Saube, in der Gestalt eines Bischofhuts haben, davon der fordere Theil mit Pappier umgeben, worauf der Heilige Rahme Tetragrammaton nehmlich (ber unaußsprechliche Rahme Gottes) gefchrieben stehen muß. Der Orth aber muß von aller Unsauberkeit ja wol gereiniget und ftark gerauchert fenn, das Pappier ober das Stirnband aber um beine hauben muß also formiret und gemacht werden.



Diese Heilige Buchstaben aber mußen mit bem Blut einer weißen Tauben geschrieben werden, vermittelst einer neuen und ungebrauchten Feder.

Uebrigens kan zwar der Exorcist die Beschwöhrung allein fürnehmen, nimt er aber jemand zu sich, so ist es nicht so fürchterlich, weilen ohnedem das Oren eine Heislige Zahl ist, wann also ihrer dren sennd, so kan einer den Rauch tragen, und zwar zweyerlen Rauch, einen, damit er die Geister besänftige, und herben locke, den andern, damit er sie damit verjage, welchen letzteren man auf die letzt gebraucht.

Er foll auch eine Rreide ben fich haben, damit er auffer bem Circul in die 4 Winkel folgendes Zeichen machen konne.

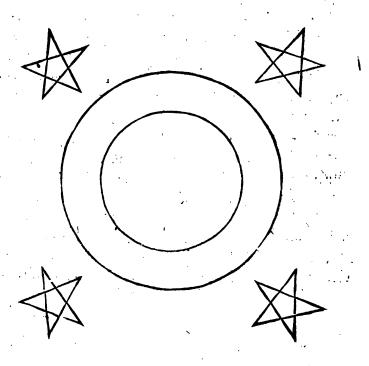

Der andere von denen Cameraden kan in der einen Hand zwen Gläßlein mit Wehh-Wasser, in der andern Hand aber gemischtes Blut von einem schwarzen Lamm, welches kein Jahr alt ist, und von einer weissen Tauben, welche noch nicht 2 Monath alt ist, mit einem Crucifix tragen, der Exorcist aber soll mit obbemeldten 4 Wachse Lichtern, dem Stab Caroli in der Mitte, und zwar alle 3 hinter einander gehen, der Craps solle um seinen Leiß, und zwar um den Nabel und die Brust gewickelt seyn, in den Craps aber muß mann gehen in dem Nahemen des gecreußigten, gestorbenen und wieder auferstans denen Jesu. Amen.

Wann er nun an dem gewöhnlichen Ort ist, so muß er den Erays von seinem Leib herunter thun, und auf die Erde legen, seine Cameraden aber mußen alsobald mit hinein tretten, und die Lichter anzunden, und solchen so weit in die Runde außeinander dehnen alß seyn kan, damit sie mit der Kreide obbemeldte Caracteres außer dem Circul hinaußschreiben können, da dann der andere erwähntes Blut und Weyhwasser außer dem Erays sprizen muß, wann nun dieses geschehen, sollen sie auf die Knie niederfallen und ein jeder vor sich das ben mit dem Heiligen Creuz an der Stirne, Mund und Brust zeichnen, im Nahmen Gottes deß Patters, und deß Pohns, und deß Heistes. Umen.

Nachdem sollen die Cameraden ein wenig inhalten, ber Exorcist aber, der in der Mitte senn muß, soll verrichten folgendes Gebett.

Allmächtiger Gott und Herr, unber Schut und Starte aller deren, die auf dich hoffen, und Beschirmer aller Riedergeschlagenen und Betrübten, auch aller derer uns

hat, Haisch bes Beibes: Saamen, welcher euch ben Ropf zertretten, euch eurer Fürstenthümer beraubet, und einen Triumph auß euch gemachet, derselbe hat mich geheiliget durch das Baad der Biedergeburth und versies gelt mit seinem heiligen Leib und Blut, da er für mich geslitten, gecreutiget und gestorben, auf daß ich lebe, ihr aber sendt ben weitem nicht mehr diesettige, die ihr gewessen, dann ihr habt euere vorige Herrlichkeit verlohren, derohalben beschwöhre ich euch, durch diese Macht, welche ich besitze, und durch densenigen, welcher mich mächtig gemacht hat, welcher ist Jesus von Nazareth des lebendisgen Gottes wahrer Sohn.

Ich beschwöhre euch dann anhero nochmals, trettet mir in und durch Jesus Rahmen den Schatz ab, und pacet euch von hinnen in eure verdammte Hölle, dahin ihr verurtheis let und verstoßen sendt in alle Ewigkeit, durch Jesum Ehristum meinen Erlöser. Amen.

hier mache das heilige Creut und einen Rauch.

Auf dieses werden sie sich dir von Neuem wiedersetzen in der größten Raseren und werden dir alle deine Gunden fürhalten, und alle dein Thun und Laßen durch die Hechel ziehen, allein fürchte dich nicht, dann es ist nur eine Galgenfrist ben ihnen, sie wollen dich forchtsam und irre machen, derowegen antworte in rechtem Vertrauen auf Gott, folgender maßen, nachdem du dich zuvor abermals mit dem Heiligen Creut bezeichnet, und einen Rauch gemacht hast.

Ich bin zwar ein Sunder, das gestehe ich, jedoch hat auch Jesus für meine Sund gebüßet, dieselbe von mir genommen, und mich davon befreyet.

NB. hierauf bette mit andachtigem hergen folgendes Schosgebettlein.

D bu allerheiligster Gott und Mensch Jesu Christe! ber bu bas rechte himmelsbrobt und Speise ber Engeln, ja auch ein Schrecken der Teufeln bist, der du vom hims mel in die Welt, dieselbe seelig zu machen, kommen bist, neige dich mit deiner Gnade zu uns und unserer Noths durft, ob wir gleich voll sündlichen Unstaths senn, wir bitten dich, laß das Verdienst deines Heiligen Leydens uns durch deine Gnade zu qute kommen und in diesem heiligen Rampf ben uns senn, damit wie diese reissende Wolfe und stinckende Hollen. Bocke zu bezwingen gewürdiget werden, damit dir allein 4 (hier mache das Zeichen des Heiligen Ereuzes) samt dem Vatter 4 und Heiligen 4 Geist septemben und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.

Nun trollet und padet euch von hinnen, weil Jesus ben und ist, ihr verfluchte Geister! ihr verbannte und verdammte Muden, welche ihr ben Geruch der Lieblichkeit zu verderben suchet, waß verweilet und zendert ihr noch länger vergebend? da ihr doch wisset, daß Jesus euch alls hier euren Harnisch außgezogen, und aller Gewalt beraus bet, Jesus ist da, an bessen Brust Joannes gelegen, welcher das Evangelium angestimmet:

Im Anfang war das Wort, und das Wort war ben Gott und Gott war das Wort, dasselbige war im Anfang ben Gott, alle Ding sind durch dasselbige gemacht, und ohne dasselbige ist nichts gemacht was gemacht ist: in ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Mensschen, und das Licht leuchtete in der Finsterniß, und die Finsternuß haben es nicht begriffen: Es ward ein Mensch von Gott gesand, deßen Nahme war Johannes. Dieser

tam jum Beugnuß, baß er Beugnus geben folte von bem Licht, damit sie alle durch ihn glaubeten; er war nicht bas Licht, sondern bag er von bem Licht Zeugnus geben folte. Es war ein mahrhaftiges Licht, welches alle Menschen erleuchtet, Die in biese Welt tommen, es war in ber Belt, und die Belt ift durch daffelbige gemacht morben ; die Welt aber hat es nicht erfannt: er ift in fein Gis genthum tommen, und bie Seine haben ibn nicht aufgenommen, wieviel ihn aber aufgenommen haben, hat er Gewalt gegeben Kinder Gottes zu werden, nehms lich die da glauben an feinen Nahmen, welche nicht auß bem Gebluth, noch auß dem Billen deß Fleisches noch ang bem Willen des Mannes, fondern auf Gott gebobren fennd. Und das Wort ift Fleisch worden, und hat unter uns gewohnet, und wir haben gefehen feine herrlichkeit, eine Herrlichkeit als beg eingebohrnen Gobnes vom Batter voller Gnade und Wahrheit.

Jesus das unzertrennliche Wort deß Vatters ist allhier, der Ewig: von. dem Vatter außgehet, und mit Ihme herrschet, Jesus ist gegenwärtig, der Glanz der vätterlischen Herrlichkeit, und das Schenbild seines Wesens vor deme alle irrdische und höllische Knie sich beugen mußen, und alle Jungen bekennen, daß Jesus Christus der Herr seine zur Ehre Gottes des Vatters.

Jesus ist da, der König aller Königen, und Herr aller Herren, deßen Reich nicht ist Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist, deme das Reich und die Macht, und die Herrlichkeit ewig ist.

Jesus ist da, der in einem Fleisch Gott und Mensch

ist, und der einige Christus, welchen weder bas Meer, noch die Erde, noch aller himmel himmel begreiffen konnen.

Jesus ist hier, welcher die von denen Sunden Gedruckte und Beschwehrte erquicket, und denen muden Geelen Ruhe gibet.

Jesus ist da, der vor allen reissenden Wolfen nicht fliebet, sondern sein Leben für seine Schafe läßt.

Jesus ist da, der auß eigener Gewalt benen unreinen Geistern gebotten, daß sie ihm gehorsamen mußen, welscher in der Judenschule den Teufel von einem Menschen außgetrieben, daß er geschrieen: was hab ich mit dir zu schaffen Jesu von Nazareth, du bist tommen mich zu gaulen.

Jesus ift da, der uns zu streiten wieder euch gemahnet, und den Sieg zuwegen gebracht hat, durch diesen, und durch alles dieses machen wir euch verbindlich, beschwöhsten und nothigen wir euch, ihr verfluchte Creaturen, die ihr von Gott dem Allmächtigen wegen eures. Hochmuths verdammet und verstoßen seydt, auf daß ihr euch von hinnen packet, und in euere höllische Wohnung, wo ihr hingehoret, hinfahret zu euerer Duaal, welche währet in alle Ewisseit.

Unjego mache wieder einen Rauch, und wann sie noch langer verweilen wollen, so zeige ihnen auf Pappier mit Tauben Blut geschriebenes Zeichen, als

3.5 3 E

18 142 March 18 2.



Rach diesemissische zu folgender und letztern Beschwöhr rung also:

Im Nahmen Gottes des Batters & des Sohnes & und bes heiligen Geistes &. Amen.

Hel + Heloym + Sother Emmanuel + Sabsoth + Agla + Tetragrammaton + Agyros + Otheos + Ischyros + Athanatos + Jehova + Va + Adonai + Saday +

unerschaffener Sohn Pratition ...

Jestis Christus sieget 4

Christus regieret & Christus herrschet &

Wenn dich nun sundige Seele. (NN. hier wende dich zu der armen Seele und spreche weiters) der Teufel gebunden, oder sonst auf eine Arth dich verfuchet und überwältiget, so wird dich durch diese Krafft und durch sein Verdienst und große Barmherhigkeit Jesus Christus deß lebendigen Gottes Sohn, welcher vom Himmel gekommen und in dem unbesteckten Leib der heiligen Jungfrau Maria zum Heil der Menschen, und deß Teufels Reich zu zersteren, Mensch worden von allen unreinen Geistern befreien, und alle Teufel von dir hins weg, und in den unergründlichen Abgrund der Hölle jasgen; sehet deß Herrn Creuß, und sliehet ihr Feinde, der Low auß dem Stamm Juda und Wurkel Davids hat überwunden, dannenhero besehle und gebiethe ich euch und wir samtlich besehlen und gebiethen euch Teuseln und allen versluchten Geistern, wie ihr immer Nahmen haben mosget, auch seyn könnet, daß ihr euch aller Gewalt über und und biesen Schatz begebet, und dieses besehlen und gebiethen wir euch durch die Ankunst Jesu Christi, und durch seine heilige Geburth, da man sagt:

Ein Kind ist unß gebohren, ein Kind ist unß gegeben begen Herrschaft ist auf seiner Schulter, burch seinen unsschuldigen Tod, und sein unschuldiges Blut, welches er an dem Holy des Creuzes für uns vergoßen hat.

NB. Sieben zeige ihnen das Creug und die Bildnuß bes gecreußigten Seplandes Josu Christi und fprich weiter.

Ich beschwöhre und gebiethe euch nochmalen ihr bose und verstuckte Höllenhunde, weichet von uns und diesem Schatz, in die dustre Wälder und unreine Pfützschen, und in den tobenden Höllenfluß, und dieses befehle ich euch durch die heilige fünf Wunden Jesu Christi, wir aber empfehlen uns und diesen Schatz in die allmächtige Barmhers tigkeit Gottes des Allgewaltigen und seines eingebohrnen Gohnes unseres lieben Herrn Jesu Christi.

Ich beschwöhre und verbinde euch, ihr famtliche vers malebeyte Geifter, verlaget uns und biefen Schat butch Rrafft deß gottlichen Henls, welches ist Jehova, der les bendige Gott, durch den gecreuzigten und gekrönten Gott, von deßen heiligen Angesicht ihr verstoßen send, und durch den Tod und Begrähnus Gottes, und durch die sieghafte Auferstehung Gottes, der zur Hölle gefahren, und einen Triumph auß euch gemacht hat, welcher wahrer Gott und Mensch ist.

Ich beschwöhre euch durch alle Evangelia, die in der gangen driftlichen Welt gelesen und geprediget werden, und durch die Heiligen zehn, Gebott, welche Gott auf dem Berg Sinaj mit seinem Heiligen Finger selbsten geschrieben hat, und durch die zwölf Articul des christlichen Glausbens, und durch das Heilige Greut an welchem Jesus Christus die gange Welt, und menschliche Geschlecht von eures Fürsten Sathanas Gemalt erlöset hat.

Ich beschwöhre euch ben der glorwürdigen Himmelfarth Iosu Christi, ihr verfluchte höllische Schaaren, verlaßet und und diesen Schatz, welchen ihr bishero innen gehabt. Berwandelt und verrücket denselben nicht, noch weniger schadet und weder an Leib und Seel, noch allem was wir haben. Verunreiniget auch nicht diesen Crays, in welschem wir sennd, durch die Kraft Jesu Christi, welcher zufünstig ist, zu richten die Lebendige und die Todten und euch auf ewig in den höllischen Abgrund zu verdamsmen; bringet den Schatz her, und fliebet alsdann von unst durch die Macht eures Richters Jesu Christi. Im Nahmen Gottes des Vatters & Gottes des Sohnes & und Gottes des bestiligen Geistes & Amen.

NB. Dieses mus zu drenmalen wiederholet werden. Rachdem mache zu Vertreibung der Teufel folgenden Rauch. R). Schwefel Teufelsdreck Bibergeil Rauten

Diefe Stud untereinander geftoßen, und einen Rauch bamit gemacht.

NB. Alsdann werden fie bir den Schat und bas Gefåß, darinnen berfelbe ift mit ber groften Bogheit, Ras feren und Ungeftumm auch mit entsetlichen Bedrobungen in den Craps bringen, und ein Rrachen, als wann gleich alles einfallen und ein Erdbeben tommen wolte machen, so balden sie denselben nun hinein gebracht, so werfe die bren Studlein Brodt und Pappierlein barauf, bamit fie fich nicht unterfteben tonnen, benfelben hinweg zu thun, oder zu verwandeln, und nehme dich in acht, daß du denfelben mit feiner Sand oder Finger anruhrest, ebe und bevor er wenigstens eine halbe Stunde gestanden, algbann werden die Geister weichen; solten und wolten sie nicht von bannen geben, fo mache nochmals ben erstgebachten hierauf werden fie einen folden Geftant hinters Raud) lagen, bag bein Rauch nichts bagegen fenn wirb, und ein graufames Gepolter machen, und Diefes ift bas Zeichen ibres hinmeggebens, beine Cameraden aber darfen bes: wegen noch nicht reden, bevor der Exorcist ein Gebett gegen Gott abgeleget, und ber armen Geele, Die man auch feegnen mus, Dant abgestattet worden.

Dahero ein jeder NB. vor fich ftill und mit aufgehosbenen Sanden betten foll das heilige Batter unfer zc.

Nachdem mus ber Exorcist mit lauter Stimm und graßer Hergensandacht sprechen folgendes Gebett.

D du heiligste Drepfaltigfeit, Gott Batter & Gohn &

und Heiliger & Geist, dir sep jetzt und in Ewigkeit Dank gesagt, daß du unß gewürdiget hast, diese arme Seele von der Gewalt des Teufels zu erlicen, damit sie nun ruhen kan, biß an den Tag des Gerichts, wir sagen dir auch also Dank, daß uns deine Gnade von der Gewalt dieses reissenden höllischen Wolfs, und seines Anhangs bewahret hat, du barmhertiger Batter unsers Herren Jesu Christi, verleihe nun ferner dieser armen Seele die Gnade, daß sie dir in der ewigen Seeligkeit dienen, und deine Barmhertigkeit preisen konne durch Jesum Christum der sie an dem Creutesstamm erloset hat in alle Ewigkeit. Amen.

Du aber erloste Seele! lobe und preise mit uns Gott / ben Batter, allmächtigen Schöpfer Himmels und ber Ereben, gehe nun hin im Frieden und verlaße diesen Orth im Nahmen Jesu Christi, welcher unser und dein Erlöser ist, besen theures Blut auch für deine Sünden vergoßen worden, derselbe seegne dich, und seve dir gnädig an dem Tage deß zukunftigen Gerichts, damit du unter die Zahl derer Außerwählten seeligen und heiligen Engel mozgest gerechnet werden durch Jesum Christum: Amen.

Alle gute Beifter loben Gott den Berrn mit und.

NB. Mache hierauf das Zeichen deß Heiligen Creus pes, und rauchere mit dem wolriechenden Rauch, davon oben gemeldet und geschrieben worden.

Auf dieses wird dir NB. die Seele zur Danksagung die Bande reichen, allein hute dich, daß du ihr die Hand nicht giebest, den sonsten wirst du greßlich verbrennen, zumalen wann sie noch ihre vorige Quaal in etwas spuheren solte, lange ihr aber dagegen den Stab Caroly, in welchem du alsdann eine deutliche Marque oder Zeichen

des Brennens finden wirst, nach diesem wird sie mit vollkommener Zufriedenheit seufzend von dannen gehen, wann du sie zuvor mit dem Zeichen des Heiligen Creutes und mit nochmaliger gemachter wolriechender Raucherung wirst gesegnet haben.

Run bate ein jeder in der Stille und mit andachtigem Bergen bas heilige Batter unfer 2c.

Rachdem aber mit lauter Stimme zugleich diefen

# 91. Pfalm.

Wer unter ber Sulff des Allerhochsten wohnet, der wird in Schirm Gottes des Sochsten bleiben.

Er wird zum Herrn fagen, du bift's der mich aufnimmt, und meine Zuflucht, mein Gott, ich will auf dich hoffen,

Dann er hat mich vom Strick der Jager erloset, und vom rauhen Wort.

Er wird dich mit seinen Achseln überschatten und bu wirft beine Hoffnung unter seinen Flügeln haben.

Seine Bahrheit wird dich mit einem Schild umgeben, Du wirft dich nicht forchten fur dem nachtlichen Schröden.

Fur dem Pfeil der im Tag flieget, für dem Geschäfft, bas in der Finsterniß herum wandelt, für dem Anlauff und mittägigen Teufel.

Es werden Tausend fallen an deiner Seiten, und zehn Tausend an deiner Rechten, aber zu dir wirds nicht naben.

Sondern bu wirft anschauen mit den Augen, und bie Bergeltung ber Gottlofen feben.

Dann herr du bist meine Zuversicht, bu haft ben

Beite.

| * Blendungen 84                                    | *Frehersham                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Babren 140                                         | *Eschereheye , ,                                |
|                                                    | Emiger Cabe                                     |
| <b>C.</b>                                          | Emiger Todt 13<br>Exorcist, was er ju thun . 15 |
| Camiel 137                                         | marcist, was et su thuit . 13                   |
| Eameelthier 146                                    | F.                                              |
| Eharfrentag 132                                    |                                                 |
| Caracteres                                         | Falfche Gotter 13                               |
| Carolis Stab                                       | Familiar Geifter 14                             |
| Eastepen 130                                       | Feurige Sunde 14                                |
| Cassiel                                            | Flucht ber Geifter, mas fie                     |
| Castael                                            | beforderet 15                                   |
| Castiliens; rabbi Joseph 139                       | Brentag , Defen Engel 14                        |
| Chemb                                              | Fürftenthumer 14                                |
| Cherub                                             | Fürftenthumer 14                                |
| Circul                                             | Furien                                          |
| *Citation                                          | •                                               |
| Courtie 460                                        | G.                                              |
| Cocythia                                           | Gabriel 137. 14                                 |
| Costus                                             | * Sauckelegen ber Beifter . 8                   |
| Christaacht 132                                    | Gebett ju Gott foll oft ges                     |
| *Crycifix 81                                       | schehen 12                                      |
| D.                                                 | - menn man einen Beist                          |
|                                                    | fprechen will 15                                |
| Dardiel                                            | - ben Raucherung beg                            |
| Daemones Planetarum 133                            | Cranfes 15                                      |
| Ocean shandahia                                    | * - bef Exorcisten por ber                      |
| Degen ohnnothig 152<br>Der Berdammten Quaglen, 139 | Beichmobrung                                    |
| Diensthare Beism                                   | * - unter ber Befchmöhr. 8                      |
| Dienstbare Geifter 140                             | *- nach ber Beschwöhr.                          |
| Diabolus                                           | Gefangniß 13                                    |
| Dannen und Blin . 143                              | Beifter lieben die Reinigfeit. 13               |
| Donner und Blig 147 Donnerftag, begien Engel . 144 | - was sie fliehen 13                            |
| Norm sine fail John                                | Beifter und Teufel ihre Bobs                    |
| Drep, eine Beil. Jahl 80                           | nung 13                                         |
| <b>E.</b>                                          | * Beift, wie er beschwohren                     |
| *Elohah                                            | wird .                                          |
| * Elohah                                           | *Gibbor                                         |
| Elemeuten, beren Beichen . 142                     | Gefchof taun nicht belfen . 15                  |
| Egyn 142                                           | Glaube, mahrhafter an Je                        |
| Engel 136                                          | fum Chriftum ift febr noth.                     |
| Erinnerung, fehr nothige . 149                     | mendig und gut                                  |
| Ern Engel                                          | Gottes Nahmen nicht ju miß.                     |
| Ern : Engel 142 * Erb : Semb 79                    | hroughen house with the territory               |
| Encheinung guter Engel . 140                       | brauchen 1. Gott foll man vertrauen . 1.        |
| and annual Succes Cubes . Tild                     | *Gettliche Rahmen                               |
| Detet Sentel 100                                   |                                                 |

Seite.

Sute Beifter, wie fie erfcheis

| Cure Confect) with the etilities             | Lycus 139                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| nen                                          | Lucifer                                  |
| H.                                           | M.                                       |
| * TT:-                                       | Machatan , 145                           |
| * Hagiu                                      | Machazael 142                            |
| Juget                                        | Machidiel                                |
| * Haisch                                     | Machidiel 137<br>Machten 141             |
| Hanael 137                                   | Magoth 142                               |
| Haniel                                       | Mastichs                                 |
| Sanbtregeln eines. Exorci-                   | Mars                                     |
| sten 129                                     | Mars                                     |
| *Hel 90                                      | Maymon                                   |
| * Heloym 90                                  | Mamon 400                                |
| *Heilige Schrifft beßStirnb. 79              | Mamon                                    |
| Beilige und geheime Art d.                   | метапоп 130                              |
| Plan 133<br>Herrichafften 141                | Megalosius                               |
| Herrschafften 141                            | *Messias 90                              |
| Dimmel muß ben Befchwoh.                     | Mejerim 138                              |
| rung ber Beifter hell und                    | Michael 136                              |
| flar fenn 132                                | Miel 144                                 |
| Homousion                                    | Mittags : Teufel 138                     |
| Homousion 90<br>Homousion                    | Minos                                    |
| Höllen . Quaal 139                           | * Mitternacht ju Beschwöhr.              |
| Hurtapel 143                                 | d. Geifter am bequemften . 79            |
| Hurtapel                                     | N.                                       |
| 2                                            | Racht = Enlen 141                        |
| I.                                           | Reun Engel beß himmels. 136              |
| *Jehova 90                                   | •                                        |
| Jesus Christus 90                            | 0.                                       |
| Intelligentiae Planetar, . 133,              | Oberfte Fürften der Teufel . 142         |
| Jovialische Geister : 147                    | Oberhaubter ber Teufel 140               |
| Joseph rabbi                                 | Ordnung der Teufel 137                   |
| oocpu labbi 109                              | Oracula                                  |
| <b>K.</b>                                    | Oriens                                   |
| Kyeon 139                                    | Orphaniel 136                            |
| Pakien 1/16                                  | Orphaniel 136 *Otheos 90                 |
| Rohlen 146<br>Ronig der Luft . 142. 143. 144 | <b>P.</b>                                |
| Rrotten 146                                  | Patriarchen 141                          |
| Pulling 455                                  | Dayman                                   |
| Rraps                                        | Paymon 142<br>Pappierlein, besondere 149 |
| *Areide 80                                   | Partalpha sto                            |
| L.                                           | Pentalpha                                |
| i i                                          | Pforte des Todes 139                     |
| Leviathan                                    | Phlegeton                                |
| Lichter, wie fie ju bereiten . 151           | Plato                                    |
| Edwen 140                                    | Planeten , beren Beichen.                |
| Luna                                         | 133. 134. 135                            |
|                                              |                                          |

Stix

Countag. .

Unschuldige

Varcan

Venus

'Zadkiel

Zaphiel

Zuriel

Verchiel .

gesicht .

Bauber : Beifter

Born Gottes .

Beichen ber Planeten Zephyrus

Berftogung von Gottes An-

Z.

. 143

. 132

Planeten Regierung

Stunde .

Regeln eines Exorcisten . 129

\* Sabaoth

Samael

Samex

Sandel

Saraphiel

Satael Sathan

Saturng

Samftags : Engel.

Schwarze Geifter Seraph . . . .

Sudweft : Wind

Ceuffier .

Schlange .

\*Sother .

Ceite.

142

143

134

139

. 136 . 136

138

143

139

| Propheten 141                              | Subsolanus 144                |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Python 137                                 | Suth 144                      |
| <b>Q.</b>                                  | T.                            |
| Quaalen ber Berbammten . 139               | *Tetragrammaton 90            |
| R.                                         | Theutus                       |
| Rabbi Joseph Castiliens . 139              | Leufel, berer Ordnung . 142   |
| Rachiel 145                                | Tharsis 142                   |
| Raachgeister 138                           | Thronen 141 Lodt , ewiger 139 |
| Raphael 136                                | Tulphalet 148                 |
| Rauchwerck ber Planeten . 143 144. 145     | Eugendmurfende 136            |
| Rauch, die Beifer ju locken . 152          | υ.                            |
| * Rauch, Die Geister zu vers<br>treiben 93 | Uriel                         |
| Grand sined Englished ADD                  | *Urim 85                      |

90

142

144

143

144

150

141

142

137

144

90

. 143

138. 142

133. 139 . . 145

# II. Herpentil's Ichwarze Magie.

### Borwort

Ich habe im ersten Theile versprochen, eine fritisch genaue Bergleichung von herpentil und Kornreus ther zu liefern. Diese Untersuchung indeß mochte nur fur febr wenige Lefer naberes Interefe haben, erscheint mir gegenwärtig felbst im Ganzen mehr ober weniger unwichtig und zu feinen befonderen Refultaten fur Die Geschichte ber Magie führend, indem Bere pentil und Kornreuther offenbar doch nur bloße verschiedene Recensionen einer und berfelben Schrift, ober, wie manche Lefer sich vielleicht lieber ausbruckten, eines und beffelben Machwerks find. Dagegen haben mehrere Subscribenten den Wunsch gegen mich ausgedrückt, daß die im ersten Theile nur summarisch angeführte erstere Salfte von Berpentil, in Diefem zweiten Theile der Zauber:Bibliothet gang und mit vollstanbiger Genauigkeit, fammt den bazu gehörigen Abbildungen, mochte abgedrudt werden. einer fritischen Bergleichung ber Berpentil'ischen und Rornreuther'ischen beiden Recensionen, willfahre ich biemit diesem Wunsche. Findet man es angemeffen; fo foll in einem der folgenden Theile aledenn auch Rorns reuther's Magia ordinis in einem genauen Abdrud mitgetheilt werden, ba denn jeder Lefer, ben die Gache interepirt, felbft die Bergleichung leicht anzustellen wird im Stande fenn.

Roch halt' ich es bier fur ben schicklichsten Ort, Rolgendes zu bemerten. Ich habe im ersten Theile verfprochen, in gegenwartigem Theile von den verschies denen Geiftern zu handeln, beren in ber Berpentilis ichen ich margen Dagie gedacht ift. Es ift aber bei ber Menge von Materialien ganz unmöglich, wenn wir nicht etwan den größten Theil der funften Abtheilung bamit anfullen wollten, womit benn wieder mehrere anbere Lefer wenig zufrieden fenn durften, ba es billig ift, daß diese Abtheilung nach so vielen ernsten, mit unter bas Gefühl verwundenden Sachen, sich durch Abwech felung, ja (bei miffenfchaftlicher Tendeng) felbft burd Gachen empfehle, Die unterhalten und wo moglich erheitern. Gleichwol aber werde ich mein Wort tofen, und will in bem ausführlichen Auffat über Die Pneumatologie namentlich auch von ben Serpentilischen und anderen dimarifchen Beifter: und Phantafieenwefen handeln; die in der driftliden Magie eine Rolle fpielen.

«Das Buch ber machtigsten Geister oder kurzer Besgriff ber unnatürlichen schwarzen Magie, ents haltend Beschwörungen und Nahmen verschiedener Geister.»

Bu benen magischen Proben ift allezeit das erste und nothigste Stud die Formirung eines Creises, weilen ohne denselben Niemand vor den bosen Geistern beschützet und sider ift, welche bem menschlichen Geschlecht jederzeit nachstreben.

Dahero foll ber Meister aus Jungfern Dapier einen Greis in der Breite von neun Schuen machen, auf welches Die nachfolgende Namen mit weisem Tauben Blut mußen geschrieben werden, wie hier zu sehen ist

### 1. Circulus.

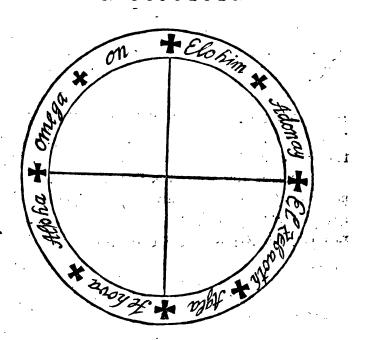

2) Muß mann ein Stöcklein von hafelholz gesschniten haben



ben-Blut geschrieben werden.
3) Mache eine Rappe von Jungfern Papier, vors nen weiß, hinten aber schwarz, hierauf schreibe auch mit Blut von einer weißen Taube die Nahmen und Caracteres, wie folgende Figur ausweiset.

#### Die Rapp



Vorber : Theil

Der Meifter foll einen langen ichmargen Rod, ber biß auf die Schuhe gebet, anhaben, über den Rod ein Scapulier, ober Unhanger aus Jungfern : Papier gemacht und mit weißem Tauben-Blut geschrieben wie folgende Figur zeiget



5) Muft bu das Sigill ober ben eigentlichen Titul besjenigen Geistes, welchen du berufen wilft, mit tohlschwarzem Raben-Blut auf geschwarztes Jungfern-Papier fcreiben, und an ein Sagel-Stodlein hangen, und an bem Rand bes Creifes aufsteden, wie folgende Figur zeiget.



Alles Vorgesagte muß gesucht und zu recht gemacht werden im Reumond und Mitwochs und Freytags, und an denen Stunden, welche diesen Planeten, nemlich dem Mercurio oder der Venus gewiedmet sennd, welche mann aus den Astrologischen Büchern genugsgen ersehen kann.

- 6) Der Meister muß entweder allein fenn, oder wenn mehrere daben fenn wollen, allezeit ungrad.
- 7) Hierzu wird erfordert ein sicherer und einsamer Ort; wann das Wert in einem Hauß vorgenommen werden soll, so muß daß Bett gegen Sonnen-Aufgang gestellet werden, die Thur oder ein Fenster muß offen stehen, und nicht mehrere Personen im Hauße seyn, als zum Werd gehören. Dahero ist es allezeit sicherer und besser, daß die Probe unter freyen Himmel in denen von Angesicht, Gehör und Verstörung der Menschen befreyten Wäldern, Feldern und Wiesen geschehe; zu jeder dergleichen Probe gehöret das Rauchwerd aus folgenden:
  - R). Sem papaver nigr.

Herb. cicut.

Coriand.

Apii et Croc. et dieses in ungleichen Gewicht.

- 8) Die Probe foll geschehen auf einen Mitwoch ober Frentag Nachts, entweder in der ersten Stunde des Nachts oder in der sechsten von Sonnen-Untergang, des Tags aber muß sie in denselbigen Stunden, welche dem Mercurio oder Veneri gewidmet sennt geschehen.
- 9) Der Meister soll vor Angehung des Werks wohl erwägen, was für ein Geschäfft er mit den Geistern tractiren wolle, damit in dem Hauß, wo die Sache geschehen soll, keine Verstorung oder Verwirrung geschehe. Dahero muß ein Meister ein wichtiger, herzehafter und unerschrockener Mann seyn, der an der Jung und Aussprach keinen Fehler hat; dann die Citirungen mußen mit lauter und unterscheitender Stimme nachdrucklich gesprochen werden; alle Gesellen reden kein Wordt, sondern der Meister allein soll sich unterstehen das Geschäft zu tractiren und mit denen Geistern sprechen.
- des die Geister nicht erfüllen wollen, so nehme er seinen Steden, und rühre und schlage damit derselben Siglen, und nahre dieselbe zum Feuer oder Rohlen, mit welchen der Rauch gemacht worden, und lasse sie gleichsam nach und nach brennen, und sie werden ihm sogleich gehorsam senn.

Nachdem dieses alles recht und wohl zubereitet und verordnet worden: so soll der Meister entweder allein oder mit seinen Gesellen in den Creis gehen, und im Eingehen sprechen:

Harim. Karis. Astacas. Enet. Miram. Baal. Alisa. Namutai. Arista. Kappi. Megrarat. Sagisia. Suratbakar.

Folgen jeto die Citationen, Namen und Siglen ber Geifter, welche hierdurch gerufen und citirt werden tonnen.

111. Doetor Fausts grofer und gewaltiger Sollenzwang, machtige Beschwöhrungen ber bollischen Geister, besonders bes

Aziels,

baß diefer Schäße und Guter von allers hand Arten gehorsamvoll, ohne allen Auferuhr, Schreckensetzung und Schaden vor den gestellten Eranß seiner Beschwöhrer bringen und zurück lassen muße. Nach dem Prager Exemplar 1509.

### Borerinnerungen.

Pier folgt nun ber famofe Fauft ifche Sollenzwang, wie in ben fruberen Unfundigungen versprochen ift. Diefer Sollenzwang ift eine ber wichtigsten ober vielmehr, er ift bas allerwichtigfte Actenftud zur Beranschaulichung der fogenannten driftlich: theosophischen Magie. Man weiß nicht, wenn man ihn liest, ob man die Recheit oder die Albernheit eines Menschen mehr bemitleiden, oder belachen foll, ber es mit ber Solle aufnimmt, um fich in ber Macht bes Simmels burch ben Teufel irbifcher Bortheile zu verfichern, weil Gott fie nicht gemahren will. - Aber dieß Alles liegt hier außer ber Gphare unserer Betrachtungen, ba wir bieß in ber Geschichte ber Magie fo berühmte Actenftud nicht in ber Absicht mittheilen, um eine theologische Abhandlung barüber zu ichreiben, fondern um die driftliche Das

gie in ihrer Berkehrtheit barzustellen und zu zeis gen, wohin die sich selbst und die Bernunft übersprins gende Schwarmerei den Menschen in seinem Trop und in seiner Schwäche zu führen vermag.

Die Geschichte biefes Buche ift fo buntel, ale bie Geschichte seines Verfagers oder vielmehr seines Helben. Fauft's felbst. Es liegt auf den Buchern der Art ein Schleier ber Finsterniß; man tann sie fast nie anders als in Sandichriften, wie fie unfere angeblichen Beis fterbeschworer und Schateheber besitzen, und immer nur zu theueren Preisen auftreiben. Dieg Lettere ift diesen Leuten nun freilich nicht ubel zu nehmen. Denn in ber That ein Buch, wie diefer große und gewaltige Hollenzwang, wodurch man fich, so oft man deffen Citationen persucht, die nicht gang unbedeutende Gumme von - zwei hundert und neunzig tauffend Ducaten erwerben fann: ein foldes Buch ift immer fcon etwas werth!!! Es ift unter biefen Umftanben febr naturlich, daß die Literargeschichte biefer Bucher außerst dunkel ift. Ramentlich von biefem Sol= lengmang eriftiren mehrere Recensionen und felbit Ebitionen, (an unbefannten, oder erdichteten Orten gebruckt, und, wie faum braucht bemerkt zu werden, nie auf dem Wege des Buchhandels verbreitet) unter verschiedenen von einander abweichenden Titeln und Befdmobrungs: Formeln - benn man bat auch eine Recension, worin zunachst die Meergeister beschworen werden, daß fie die Schate aus der Tiefe des Baffers berauf bringen muffen! - wie dieß unfere Lefer bereits aus dem erften Theile der Bauber : Bibliothet (Dis: ællen , Num. I.) erfeben tonnen. Gegenwartige Edis

Manuscript besitze, welches vormals einem rechtschaffenen, aber in allerhand theosophische theurgischen Träumereien besangenen Mann gehorte — Diese Stition soll die Prager von 1509, und nach einem dem Buche beilies genden Zettel, die beste, achteste und erprodieste seyn. Um dem Bunsche mehrerer Literatursreunde und Subsscribenten zu entsprechen, wird der Oruck von Wort zu Wort nach dem in der Offizin des Herrn Verlegers den Segern vorliegenden Manuscript veranstaltet, das, wenn die Abschrift wirklich von einem Prager Exemplar vom Jahr 1509 genommen ist, offenbar eine verbesserte Orthographie erhalten hat.

Die der Zauber-Bibliothek voraus gegangenen beiden kleineren Schriften: Bon der alten und neuen Magie Ursprung, Idee, Umfang, und Gesschichte, so wie von der Theurgie, oder von dem Bestreben der Menschen, mit der Geisters welt einen realen Rapport anzuknupfen 2c. (Mainz, 1819 u. 1820.) sind bereits in mehreren gelehrsten Zeitungen, namentlich in den Hallischen und Iesnaischen Literaturzeitungen, in den theologischen Unnalen, in der Isis, in der Nationalchronik der Deutschen u. s. w. mit ermunterndem Beisall und

<sup>\*)</sup> Diefer brave und gebildete Mann hat fein Leben, ich weiß nicht, wie ich am besten sage, uber, ober in seiner Runft eingebust. Es ift ein marnendes Beispiel, und vielleicht kann ich — es ift schon eine lange Reihe von Jahren nun verstoßen! — in ber 3. B. noch einmal ausführlicher bavon sprechen.

vieler Radficht recensirt worden. Indes alle biese of fentlichen Blatter bas Unternehmen nicht allein billigen, fondern fur wichtig und verdienftlich erklaren, werde ich einmuthig in denselben gebeten oder verpflichtet, moglichfte Borficht anzuwenden, daß dem Aberglauben fein Vorschub geschehe. Gewiß eine Aufforderung, oder Berpflichtung, melde bei einem Buche ber Art an ihrem rechten Orte fteht! Es fen ferne, burch Die Rauber Bibliothet bas Reich des Aberglaubens auf irgend eine Weise ju unterstuten; vielmehr es in feiner Richtigkeit barzustellen - Dieg ift ibr Zwed, ibre Tenbeng, ibr Streben. Naments lich wiederhohle ich in Betreff der Bucher oder Manufcripte, welche nach bem lange überbachten Plane ber 3. B. in diefer zweiten Abtheilung vorkommen, noch einmal, mas ich mit innigster Ueberzeugung in Der alten und neuen Magie G. 69 f. Schon gefagt habe, wie ich nämlich glaube, daß gerade die offents liche Bekanntmachung diefer finfteren und mit Kinfternig bededten Literatur bas befte und nicherfte Mittel fen, bem unerfetlichen Schaben und Aberglauben, ber in Stadten und auf bem gande bis zu diefer Stunde bei angeblis den Geifterbeschworungen und Schatgrabes reien damit getrieben wird; entgegen zu mirs ten und foldem ju fteuern, indem dergleichen Schriften nothwendig ihren Werth verlieren muffen, wenn fie aus ihrer mpfteriofen Dunkelheit hervor gezogen, und in ihrer Richtigkeit bem Publifum vorgelegt werden.

Dagegen - wenn ich bei Fortsetzung ber Zaubers

Bibliothet in Beziehung auf reine bobere Magie Uns beutungen und Aufgaben, oder mit Ginem Bort Ide en (benn eine 3bee ift eine Aufgabe bes Dentens!) mir erlauben follte \*), die dem strengen Rationalisten vielleicht unerweislich oder parador vorkommen konnten ; fo hoffe ich, daß folche nicht mit dem gemeinen Befchwohrunge : Aberglauben, ober jedwedem anderen Aberglaus ben, der den Rechten der Vernunft zu nahe zu treten magt, als unter Gine Rategorie geborig vermedfelt merben burften. Niemand kann die heiligen und unverlierbaren Rechte ber Vernunft mehr ehren, ale ich, und mas im weiten Gebiet alles menfchlichen Korschens und Wissens nicht vor dem Richterstuble der Bernunft besteht, beffen Werth, Dauer und Wirksamkeit fann nur vorüber gehend fenn. Gben barum aber vermechsele - nicht der Sceptifer und nicht der Mustifer, nicht der Schwerglaubige und nicht der Ueberglaubige feine individuelle Bernunft mit der all gemeinen Menichen : Vernunft, und ehre Underer Meinung, wie er bas Recht hat, ju fodern, bag man bie feinige ehre, sobald das, mas Jeder will oder mennt, sen es benn auch anscheinend auber » die Vernunft, nur amit » Bernunft gewollt ober gemennt, und

<sup>\*)</sup> Um mich hier recht ju verstehen, burfen die Lefer, welche die Allgemeine beutsche Enevelopabie bestigen, nur den ausführlichen Auffan: Besch wörungs Runft (magische) vergleichen, wo ich, während ich den gemeinen roben Beschwärungsaberglauben in seiner Abgeschmacktheit dargestellt habe, zeige, daß dem allgemeinen Bolferglauben an die Sache etwas Lieferes und Bahres im menschlichen Gemuthe zum Grunde liegt, daß keineswegs unter die Rategorie von leerem Aberglauben, oder willkührlicher Erdichtung gehört.

gemäß vorgetragen wird. — Belehrung und freundliche Zurechtweisung aber nehme ich in, dem schweren und dunklen Gebiete der verschiedenen Untersuchungen der Zaus ber Bibliothef immer gern und mit herzlichem Danke an. Dieß sind keine Worte, sondern es ist ernstlich gesmennt.

Und nun kein Wort weiter und sofort den Hollens zwang, ohne die mindeste Beränderung, ohne ein zusgesetztes oder gestrichenes Wort, ja auch, wie ebenfalls ist gewünscht worden, ohne eine einzige Note! — Nämlich ohne eine Note in, oder unter dem Terte. Die Rleinigkeiten, welche ich zu bemerken für nöthig oder angemessen hielt, sind im Tert mit hebräischen Buchstaben angedeutet, und mögen ihre Stelle sofort hier am Schluß dieser Vorerinnerungen einnehmen, wohin die Leser dann nur zuruck blicken können.

N) Uziel s. Damonomagie Th. II. S. 292 f. vergl. mit ber Rupfertafel am Ende des Werks.

AN) Faust ist also, wie bekannt, nicht der Ber, faßer, sondern nur der Held, oder das Ideal der unster seinem Namen bei den Exorcisten und Schaggrabern gebrauchlichen Beschwörungen. Auch hierüber wird Herr Prof. Schmidt zu Berlin in seiner Geschichte der Dichtung von Faust (f. dessen schätzbare Beiträge zur Geschichte der romantischen Poeste S. 107. Berlin 1818.) ohne Zweisel das Nähere bemerken und mehr Licht verbreiten.

אאא) S. Beschwörungs. Kunst in ber allg. beutsch. Encyclopabie, mo ich ausführlicher hievon gehandelt habe. Die Worte beziehen sich nämlich auf die Mähre, daß Salomon so und so viel taussend Legionen Teufel durch seine Beschwörungs-Kunste in einen großen kupfernen Kessel gebannt und bei Babylon in einen See versenkt haben soll.

Denn die bosen Geister sind Lügengeister, und führen die Beschworer, wie Satanas die Heren, ofters auf die verschmisteste Beise an. Pseudomos narchie der bosen Geister, im Reg. Scot's Discovery of Witcheraft B. XV. C. 11. Robert Flud's Utriusque Cosmi Historia (Oppenhemii, 1617.) P. I. C. 4. pag. 114 seq. Damonomagie Th. II. S. 147-158. 168-174.

Tunge-Formeln des Faustischen Höllenzwangs dieß musteriose Om nur Ein Mal, und zwar in der Haupts Citation in der Mitte zwischen den beiden HauptsBeschwärungs Namen Gottes Tetragrammaton und Agla vorkommt. — Borauss gesetzt, daß sich das ganze abentheuerliche Beschwörungs wesen der dristlichen oder theosophischen Magie auf gewisse allgemeinere Annahmen oder Principien gruns det — könnte dieß als eine Art von Bestätigung der Bermuthung angesehen werden, welche ich im Iten Theile der Zaubers Bibliothek S. 165 s. über dieses Wort vorgetragen habe.

D — in unveränderlicher Munze. Denn das Geld der Art verwandelt fich durch des Teufels Lift und Tude oftere in allerhand andere Dinge, Rohlen, Pferdemist, ja s. v. — Rinderdreck. S. Damo-

nomagie Th. II. S. 147-158. 168-174, wo man die Belege hiezu findet.

Das werwundere sich nicht über die Borsicht, daß die Unveränderlichkeit des Geldes nochmals durch Beschwörungen gesichert wird. Es wäre doch gar zu satal, wenn Aziel das schöne Sümmchen von zweis mal hundert und neunzig taussend Dukaten nach so viel Angst und schweißvoller Mühe der Höllens Beschwörer richtig überbrächte, und man am Ende — nur einen Klumpen — Koth oder Pferdemist im Kreise hätte!

Doctor Faust's Sollenzwang.

(Buchftablicher Abdrud nach ber Prager Chition von 1509).

Einleitung.

Unfänglich dienet dir zur richtigen Rachricht, daß du ben biefem Beschwöhrunge : Werke des Geiftes Aziel, N) nicht ibm zu eigen werden muffest, ob er dich gleich, ihm Die Seele mit beinem Blute ju verschreiben, schmeicheln Rein! Er wird durch die Kraft beis und anloden wird. ner vorgebrachten Worte gezwungen werden, bir nach beinem Bunich und nach deinem unaufhaltsamen Billen unwiederredlich zu gehorsamen und zu thun, was du Berachte daber feine Lift, und, fehre ihm auferlegest. halte bich vielmehr an Gott, durch dich nicht daran; begen bochfte und allmächtige Rahmen er bir bas Befohlne überliefern muß, und zwar zitternd, ja er wird fich bir an Geele und Leib einigen Schaben zuzufügen, gang onmächtig und fraftlos befinden. Sernach, ebe bu,

als-Exorcist dieses Werk vornimst, ist es deine recht besondere Pflicht, vorher bren Tage ju fasten, ju bes then, Almosen ju reichen, ju beichten, ju Communiciren, und andere gute und heilige Werke auszuuben. baben, Gott, bem heiligen Geift ju Ehren, bren beis lige Megen andachtevoll lesen; damit er bich erleuchte, seine almachtige Gnade, ben Geist zu bezwingen, bir schende, und du bein Borhaben nuglich und mit que tem Glud erreichen mogeft. Drittens mag ber Crepf und diefes Buch, fo oft du fie gebrauchen wilft, von einem ordentlichen und gewenhten Priefter Benedicirt werden, und du einen beiligen Partifel auf beiner Bruft tragen, ben Beift aber fordere, bag er in ber freundlichen Gestalt und lieblichen Diene eis nes zwolfjahrigen Junglings ericheine.

Alles was du thust, verrichte zur Ehre und Berherrslichung Gottes, des heiligen Geistes. Dann das schreibe ich noch einmal, durch deßen kräftigen Benstand wirst du den Geist bezwingen, und deine Armuth in Reichthum verwandeln. Daben aber vergiß ja nicht in den Wegen des Herrn zu wandlen, und den Armen, den Kirchen und Schulen dein Opfer zu geben; sonst wird dir der erhaltene Reichthum die ewige Qual, statt der vermeinten Freude, zu wegen bringen.

Das Pettschaft oder Siegel des Geistes Aziel, welches er dem Doctor Faust überreichen mußte, NN) die Tage und Stunden, in welchen dieser Geist zu fordern sen, seine Gewalt über die verborgene Güter, daß man zween Eraiße, den einen dem zu erscheinenden Aziel gewidmet, den andern aber, in welchem der Exorcist mit seinen Gehülsen sich einschlies

Bet, neben einander machen muße: foll in diesem Abschnitt erklaret und bewiesen werden.

Daß Pettschaft oder Siegel des Aziels, auf welches der Exorcist mit dem linken Fuß tretten mus, ist folgendes:



Befdmorung bes Rranfes.

Durch diese Worte wird der Kraps beschworen?

Han HAth HZael HTetragrammaton HJesus HMaria HAziel HAziel Hatiphai HH Adonai HH in Nomine Jesu Christi HAmen. Komm! Romm! ita

Uriel 44 Hatiphel maneant adyta Crassa 44 Amen. Romm! Romm! Antiala 44 Dubanna 44 Amen 44 Orel 44 Corial 44 je Attabai 44.

Benennung der Zeichen und Characteres die auf Pappier gezeichnet und um ben Krapp geleget werden.

Aziel.

V L Versiel Lamma.

S W Spiritus veni, veni, veni!

Δ) adventat et adsistat!

U V Labaub nostri.

Thesaurus appareat.

Pampam. Thasamor.

V L Versiel. Vriel. Lamma. Appare in nomine Patris, & et Filii, & et Spiritus Sancti & Amen.

Die dren Kranse werden wie gewöhnlich gemacht. — Rur ben dem dritten setze hinzu: Es sene in diesem Kranse ein Puncktlein, oder Rißlein, oder Rluftlein; so wolle Jesus sein heiliges Kreut dafür stellen im Namen Gottes des Vatters und des Sohnes und des heiligen Geistes k. Umen. Bor der Beschwörung des Geistes bitte in deinem Gebeth um Beißheit.

111111

Bethe fnieend;

Large J. Brancas

Laus Deo, oremus.

Gebeth,

fo ber Exorciste bethen tann, wie es ihm ber Beift ber Weißheit eingiebt.

Auf dieses Gebat, D Barmherhiger Gott, berufe ich den Geist Aziel zu Deinem Kranß (Viermal mit heller Stimme gegen die vier Theile der Welt) daß er in einem hellen Lichte in lieblischer Gestalt (ben hellem und klarem Himmel) ohne Wind und Regen, ohne Aufruhr, Gorekten und Schabensehung erscheine, um deiner Erbarmung Willen. Amen.

In folgenden Stunden fan der Geift Aziel berufen

|                   | taas-             |
|-------------------|-------------------|
| <b>Bormittag</b>  | Rachmittag        |
| um 4 u. 5 Uhr     | um 5 u. 11 Uhr    |
| Dien              | ffaq 6            |
| Vormittag         | Rachmittag        |
| um 4 u 10 Uhr     | um 2 u. 9 Uhr     |
| Mitt              | 10 o d) 8         |
| Bormittag         | Nachmittag        |
| um 7 u. 8 Uhr     | um 10 Uhr         |
| Donne             | erstaas —         |
| <b>Bormittag</b>  | <b>Nachmittag</b> |
| um 7 u. 10 llhr   | gar nicht         |
| Frei              | tags              |
| <u> Vormittag</u> | Rachmittag.       |
| um 5 u. 7 Uhr     | um 3 n. 12 Uhr    |
| Sam               | sftage            |
| <b>Vormittag</b>  | Nachmittag        |
| um 3 u. 9 Uhr     | um 5 u. 12 Uhr    |

Die Simmelszeichen find biefe:

Widder, Loew, Zwilling, Schut, Waag, Wassersmann und die Jungfrau.

Grofer und gewaltiger Sollen : 3 mang.

Wenn du alles, was im Vorbericht geschrieben stehet, punktlich beobachtet hast; so fange das heilige Werk mit beinen Gesellen, durch folgendes Gebeth fuß : fällig an:

D Allmachtiger Gott und himmlischer Vater! bitte bich burch Jesum Chriftum beinen allerliebsten Gobn, und durch diese beine allerheiligste Ramen Agla, Nonb, Soter, Emanuel, bu wollest die Worte meines Mundes anadiglich erhoren, und mir die Rraft und Macht verleihen, daß die bofen Geifter, welche du wegen ihres hochmuthe und ihrer Berfchsucht, aus deis nem heiligen himmel in den Abgrund der bolle verftoßen haft, daß Gie, wenn ich Sie mit beiner Macht, Kraft und Starte ruffe, allein meinen Willen und mein Begehren vollbringen; daß ich Sie binde und bezwinge, sichtbar, willig, in einer lieblichen Menfchen: Geftalt zu erscheinen, und meine Borte, welche mit beinen allerheiligsten Ramen vereinbahret find, nicht zu verachten burch die ewigen Worte beiner Majestat: Adonai, Ai, Nami, Amar, Semello, Lei, Ursion, ben bem Jungften Bericht Jesu Christi, und durch die Werke dieser und als ler beiner heiligen Ramen beiner bochsten Majeftat: Ohel, Agra, Jod, ben welchen Ramen Salomon die Geister ins Waßer gezwungen hat. NNN)

Solches alles geschehe burch die Göttliche Macht, Kraft und Gewalt, Tetragrammaton, Agla, Adonai, Amen.

## Erste Cittation.

Ich N. N. beschwöre bich Geist Aziel, ben bem Richter der Lebendigen und der Todten, Jesu Christo, durch den Schöpfer des Himmels und der Erden, ben dem Gehorsam, welchen Gott den Heiligen durch Jesum Christum gegeben hat, und durch die Kraft und Würstung des H. Geistes und der Heiligen Orenfaltigkeit, daß du Geist Aziel, eilens erscheinest, und bald zu meinen Krans, meinen Willen zu ersfüllen und zu vollbringen kommest. Das gebiete dir Jesus Christus, der die Holle zerstöret, und dem Teufel alle Macht genommen hat. Derowegen komme, Geist Aziel, mir geporsam zu senn, ben der Kraft und Gewalt Gottes, im Ramen Jesu. Umen.

Ich N. N. beschwöre dich Aziel, mit diesen Machte Worten: Margrad, Gratiel, Lalelai, Emanuel, Magod, Vagod, Saboles, Sadai, Ai, Sadoch, Oseoth; Mayn, Lalle, daß du mir eine Summe Geldes, so viel ich verlange, an gültiger Müntze und unveränderlichem Golde, bringen müßest. Das gebiete ich dir Geist Aziel, ben dieser Macht: Tetragrammaton, Agla, Ephebiliam, Sia, Epragus, Sensit Adonai, Henecht, Aron, Sant, Sordida, Sida, Tetragrammaton, Osion, Zellianole, Elion; Elion, Aida, Descendat ad nos, erscheine mir ja ganz freundlich vor meis

nem Kranse und bringe, was ich von dir fore bere. Das gebiete ich dir Geist Aziel im Ramen Jesu. Amen.

3d N. beschwöre dich Lucifer, Beelzebub, alle Obriften wie ihr heifen und Ramen haben moget, ben der allerheiligften Drenfaltigfeit, dem Bater, Gobne und beiligen Geifte, Alpha und Omega, Michael, Raphael.  $C + \Box + \Delta \longrightarrow + N. M. + R + \Box$ ; Ja ich beschwöre euch Teufel alle mit einander, in der Solle, in der Luft, und auf der Erde, in den Steinkluften, unter dem himmel, im Feuer und an allen Orten und Landern, wo ihr nur fend und Guren Aufenthalt habt, teinen Ort ausgenommen; daß ihr diefen Beift Aziel augenblutlich bestellet, und er von Stund an, so viel ich be: gebre, bringe, oder 3ch N. ein erschaffenes Gbenbild Gottes, ein Geschopf des mahren Lebens, will dich Lucifer und Beelzebub mit allen deinem Unhange qualen, martern, peinigen und angstigen; ja alle Qual und Pein foll auf euch liegen, bis ihr mir biefen Beift Aziel gesendet habt, meinen Willen zu vollbringen. Ich beschwore Euch so viel ihr Milionen eurer send, ben dem heiligen Blut Jesu Christi, bas vor bas ganze menschliche Geschlecht vergoßen, daß Wir dadurch erloset worden, mit diesem Machtblute folt ihr, iet aufe neue, gezwungen, gequalet und gepeiniget merben, bis in die auferste Finfterniß, ja in dem Abgrunde der Solle folt ihr vor diefer Befchmos rung nicht ficher fein, biß bag Ihr mir ben Geift Aziel vor meinen Krang fendet zwinget, daß Er mir lieblich erscheine,

mahre 3) Antwort gebe, und mir zweihundert und neun und neuntig Taufend Dutaten bringe. Go ihr, ihr Geister! die ich benennet und nicht benennet, diefes nicht thun wollet, daß ihr ben Beift Aziel, ber über alle verborgene Schate Gewalt bat, und bie unter feiner Bothmäßigfeit fteben, zwinget, baß er mir vor diesem Kranße sanftmuthig erscheine und bringe, ich jeto begehret habe: fo folt ihr, ihr Geifter! gequalet fenn , ja geangstiget , gemartert und gepeiniget werben mit diesen Macht : und Rraft : Worten: Tetragrammaton, Adonai, Agla, und mit bem Blute Jesu Chrifti, bas vor bas gange menschliche Geschlecht vergoßen Dieses Blut soll euch martern und peinigen worben. in alle Ewigfeit, ohne Aufhoren ; ja bis in den Abgrund ber Sollen; ja es follen alle Dualen, bie ben Gottlofen wiederfahren werden, von euch nicht abweichen, sondern alle Augenblide eure Pein vermehren von Stund an bis in alle Ewigfeit und noch bruber. Das gebiete ich N. euch Geister! mit einander ben diesen hochheiligen Rahmen und Macht , Wortern , daß ihr biefen Geift Aziel vor meinen Rranß fendet, daß er mir in lieblicher und freundlicher Gestalt erscheine, und die gemeldete Summe Dufaten bringe. Das gebiete ich dir Geist Aziel, bei diesen Sochheil. Ramen Tetragrammaton, Adonai, Agla, Epondion, Leon, Nepthivum, Sabaoth, Sother, Elion.

Laudes dantur etc. etc. etc.

Ich beschwore bich Geift Aziel und beine Gesellen bei ber Geburth unfere lieben Berrn Jesu Chrifti, daß

bu mir vor diesen Krays kommest und bringest, was ich von dir begehret, so gewiß als Jesus Christus mit seiner Geburth, Lepben, Sterben und Auferstehung das ganze menschliche Geschlecht erloset hat, als beschwöre ich dich und gebiethe dir und euch Geistern, allen und jeden, daß ihr mir diesen Geist und Schatbesitzer Aziel, vor diesen Krays sendet und er mir so viel Gold in unvers anderlicher Munge, als ich begehret, bringe. Das gebiete ich dir Geist Aziel im Namen Jesu. Amen.

Erscheine mir Geist Aziel vor diesem Kranß, in schöner menschlichen Gestalt eines zwölfsährisgen Junglings, ohn Schaden meiner und meiner Gesellen, ohne Rumor, Getummel und Gestant, das gebiethe ich dir Geist Aziel ben den hochheiligen Machte Worten Tetragrammaton, Adonai, Agla, im Namen Jesu. Amen.

# Fortsetzung ber Beschwörungen.

Ich N. beschwore euch, Geister! Die ihr hier zus gegen send, absonderlich den Geist Aziel, ben der Rraft und Macht des Jüngsten Gerichts, ben der Aufserstehung Jesu Christi, und ben dem erschröklichen Senstenz und dem Urtheil Gottes, so ihr vermaledente und ungehorsame Geister zu eurer ewigen Quaal und Pein vernehmen werdet, daß ihr mir augenblicklich den Geist Aziel schiftet, und du mir geschwind erscheinest und meinen strengen Befehl vor meinem Kranse vollssührest. Das gebiethe ich euch und besonders dir Geist Aziel, ben diesen Machtworten Tetragrammaton, Adonai, Agla, oder ich quale dich bis in die aus

serste Holle hinein, und das gebiethe ich euch, ihr Geisster, keiner ausgenommen, Schatbesitzern, Lufts und Waßer: Geistern, und den ganzen Hollischen Schaaren; oder es überfalle euch alle Qual und Pein der Hollen, ja alle Marter des Hollischen Lucifers soll euch brennen und durchreißen, daß ihr ganz und gar nicht bleiben konnet.

Boret ihr hollischen Rurften ber Kinfternif! fendet mir ben begehrten Beift Aziel, zwinget ihn, daß er vor meinem Rrapf erscheine, und mir bie befohlene zwenhunbert und neun und neunzig Taufend Dufaten bringe: Denn ich beschwöre euch ben biefen Macht : Worten: Tetragrammaton, Adonai, Agla, Marguel, Gratiel, Elibat, Margoth, Oseoth, Mariachen, Ai, Palenam. Diefe Befchwohrung und Machtworter follen euch mit Schwefel und Vech in der Solle martern, und mit allem bollischen Reuer brennen, und euere innerliche Beis ftes-Rraft foll fo lange geangftiget werden, bis mir ber Geist Aziel vor Diesem meinem Rrange in schoner jugendlichen Gestalt in aller Billigfeit, obne Schaben meiner und meiner Gefellen, ohne Rumor, Schrofen und Kurcht erschienen ist, und mir so viel Gold als ich begehret, gebracht hat; hiermit also Aziel! soust du burch biefe allerheiligste Ramen Jesu Chrifti, Tetragrammaton, Adonai, Agla, vor Erapfe Cittiret fenn, fo mahr als Umen.

#### LAUS DEO! OREMUS

Rnieen d.

D! Allmächtiger und Barmberziger Gott und Vatter, Schöpfer himmels und der Erden, der du die Bergen, ber Menschen erkennest, und ihre Roth beger weist, als wir dir es flage fonnen! D du Ronig aller Ronige, und herrn aller herrn, ein Regierer ber gangen Belt! Wir, beine unwurdige Gefchopfe und arme betrangte Creaturen, bitten bich mit fanftmuthigem Geift, bu wollest mir Deine gottliche Kraft verleihen, über ben Lucifer und feinen Unhang, damit er alle Qual und Pein, Die ich ihm durch beine Gottliche Rraft und Macht über ben Sals fditte, empfinden muße. Dazu verleihe mir beine Gottliche Sulfe und Beistand, und fende und den Seiligen Dichael, Gabriel, Raphael und Uriel, daß fie une beis fteben in unferm Berte, wider deinen Bidere facher, den leidigen Sollenhund Lucifer gu ftreiten; dazu fen unfer Schild bas beilige Rreut, barauf bas allerheiligste Lamm Got tes fur und gefchlachtet worden. Das verleibe une, der Du in Deiner Berrlichfeit lebeft unb regierest immer und ewiglich. Umen.

Ewiger Fluch

über ben Encifer und feinen Anhang.

Lucifer, Lucifer, Lucifer! Du Oberfter ber Teufel! nun bore Die Stimme meines Mundes

burch die Gewalt und Kraft Gottes! nun trette ich mit meinen Fusen an die Pforte der Hölle, durch die Kraft und Gewalt Gottes in dieser Boschwörung, wodurch ich die Thuren und Riegel der Höllen ausspringe, und dich Lucifer sammt deinem Anhange also quale, martere und peinige, daß du alle Qual der Verdammtenempsinden sollest, und das so lange, dis du mir diessen begehrten Geist Aziel in sichtbarer Menschengestalt eines zwölfsährigen Jünglings gesendet hast. Darauf mache ich den Ansang durch das Wort, das Fleisch worden ist, aus einer reinen Jungfrau, deren Namen Maria, der dir den Kopfzerstretten hat, so wahr als Amen.

3d, nach bem Cbenbilbe Gottes eine erfichene ef Creatur und Menich , und von dem Beiligen Geift gebeiligtes Geschopf, beschwore dich Lucifer, Beelze bub, Astaroth und Paymon sammt alle beinem Anhange, und fo viel Milionen Gurer find, daß ihr burch die Rraft biefer Befdmorung von allen euren Memtern entsetet, und aller eurer Rraft von mir benommen fenn follet. Durch bie Rraft und Gewalt Gottes foll euch die allen Berdammten von Gott gefette Pein überfallen, Die Rraft und Gewalt ber Beiligen gesamten Ramen Gottes, die in Diesem Buch begriffen find, auch bas Sollische Feuer mehr erhiten und auf bas empfindlichfte durchbrennen. Run aber beschwore ich N. alle biefe Qual, Ungft, Marter und Pein, burch bie beilige Namen Gottes Tetragrammaton, Adonai, Agla, Jesus Christus, Marguel, Gratiel, Elibat, Emanuel, Magoth, Oseoth,

Margaum, Ai, Palenam, diese sollen euch alle Pein, Marter, Angft und Qual, viel Taufendmal mehr vermehren, und bich Lucifer und allen beinen Unbang augenblidlich überfallen, und ohne Aufhoren angftigen und gaulen, fo lange Gott Gott ift, immer und ewig .-So viel Sand Rornlein am Meer, fo viel Graflein in Feldern, hainen und Wiesen find, so viel sollt ibr Hollische Geister geneinigt werden burch bas Bort Gots tes dadurch Gott himmel und Erbe erschaffen bat, burch Die 12 heilige Ramen Gottes, Die gefchrieben fint burch die Buchstaben Jehovah, burch ben beiligen Ramen Gots tes Paerum, Maym, durch den allerheiligften Ramen ber Orenfaltigfeit, burch ben Ramen Gottes: Tetragrammaton; burd ben Ramen Gottes Jehovah; burch ben Ramen Gottes bes Batters, bes Gobnes, und bes beiligen Beiftes; burch die Gute und Milbigfeit Gots tes; burch bie Gerechtigkeit Gottes; burch bie Beißheit Gottes; burch bie Furfichtigfeit Gottes; burch bie Mlmacht Gottes; durch den mahren Gott, durch den lebendigen Gott, durch ben gebenedenten Gott, durch den beiligen Gott, burch den allerhochsten Gott; durch den Gott, der mich und bich erschaffen bat; burch die unergrundliche Beißheit Gottes; durch die beilige Gottheit, durch die beilige Drenfaltigfeit; burch ben Schopfer Simmels und ber Erden; burch den Todt und die Marter Jefu Chrifte; durch feine Beilige funf Bunben; durch feine Riedersteigung vom himmel auf die Erden; durch seine Beburth; burch feine Berklarung auf dem Berge Tabor; durch fein Leiben und feine Pein; durch fein Creut; burch die Dornene Rron, Die Ihm auf fein Beiliges haupt gesetzte worden; durch das Robr, so ihm in feine

rechte hand gegeben worden; burch ben Speer, ber ihm burch seine Beilige Seite gestochen worden; durch bas Blut und Mager , fo burch feine Geite floß; burch bas Geschren, ba er bate: Bater! ift es moglich, so gebe Diefer Relch bon mir; durch die Rufung Christi: Eli lama asabthani; burch feinen Todt; feine Befangniß; durch feine Beißelung; Ragel; durch seine Beschneidung; durch seinen Leib; durch das Gebett Christi am Delberge; durch den blutie gen Schweiß Chrifti; durch die Ruhrung über den Bach Ridron; durch die Berachtung Jesu Christi; durch die spottliche Kleider, die ihm vom Herode und Pilato angethan murden; burch die Berspottung Jesu Christi; burch fein fchmehres Chreuttragen; durch feine bittere und barte Kalle mit dem Creute; durch die bittere Dhnmacht und Unfehung feiner lieben Mutter; burch die bittere und peinliche Unnaglung ans Rreut; durch die Bergbnehmung vom Rreut; durch die Nidersteigung Stefu Chrifti gur Borbolle; durch die Auferstehung Jefu Christi; burch die Simmelfahrt Jesu Christi; burch bas Bepter und alle Gewalt Jefu Chrifti; durch das Gigen zur rechten Sand Gottes; burch bie Bufunft Jefu Chrifti jum ftrengen Gerichte; burch die funf Bunden ber Sande und Fuße Jesu Chrifti; durch Die Scheidung der Guten und Bofen; durch den Wandel Jesu Christi; durch die Gewalt des Fleisches und Blutes Refu Chrifti; durch die Kraft und Dacht, damit er Die bofen Beifter bezwungen und ausgetrieben; burch die Tugend Jesu Christi; durch die 72 Ras men Jefu Chrifti; durch die Berreifung bes Borhangs im Tempel; durch die Berbleichung der Sonne in dem

Tobt Jesu Christi; burch bie heilige Sacramenten Jesu Chrifti; burch unfern lieben Berrn Jefum Chriftum; burch den lebenbigen Gohn Gottes; durch bas Lamm Gottes, bas auf den Schlangen und Bafelisten gemanbelt, und die Lowen und Drachen gertretten hat; burch Die Berdienste Jesu Christi; durch den, der da heiset Alpha und Omega; durch den einzigen Erlofer des menschlichen Geschlechts; burch die Menschheit Jesu Christi; burd ben unschuldigen Jefum von Ragareth, ber aus ber Jungfrauen Maria gebohren worden; burch Die Sendung des Beiligen Beiftes; burch die erschröfliche Donnerftofe; durch die Sagel und Bligenftofe; ben Batter, Gohn, und Beiligen Geift; durch ben, der Dich Lucifer und allen deinen Anhang aus dem himms lischen Paradieße verstoßen bat; durch den, dem die beiligen Engel emig: Beilig, Beilig, Beilig! fingen ; burch den , der da lebet und regieret von Emigfeit bis in alle Ewigfeit; durch die Beiligkeit und Berrlichkeit ber Beiligen Unbether Gottes; burch bas ewige und unaussprechliche Wort, in dem alle Dinge erschaffen; burch bie Beiligen Leuchter, so ba fteben vor bem Throne Gottes; burch die heiligen Engel und ihre Augend, durch die Rraft Michaelis; durch die Seilige 12 Bothen Gottes; durch die Ungft und Schmergen der Maria; durch ihre Kreuschheit und Reinlichkeit; burch ihre mildreine Jungfrauschaft und Traume; durch die Apostel, Martyrer und Evangelisten; durch das Blut der Gerechten; durch die Tafel Mosie; durch die Zeugen bee Jungften Gerichte Zages; burch himmel und Erben; burch das Herrlichste so im himmel und auf Erden ift; durch die himmels-Rrafte, durch alle himmlische heere,

durch Sonn und Mond und die andern himmlischen Plas neten; durch alle Creaturen; durch alle Baume, Wurs Bel und Rrauter; burch alle Charactere und Gie: gel Salomonis; durch die Auswerfung ber Teufel; durch ben Gehorfam und Unterthanigfeit, fo du, Lucis fer! und dein ganger Unbang Gott schuldig bist; burch das strenge Gericht und den letten Lag über alle Ber: dammten, und durch alle Dinge, wodurch du tanft übermunden werden: Run von Stund an follen alle diefe Konfecrationes, beimniße Gottes, fo diefes Buch begreifen, auf bich Lucifer! und beinen gangen Sollie ichen Unhang fallen. Diefe follen bir beine Dual, Marter, Ungft und Bein ohne Unterlag vermehren, und folft feine Rube haben, bis du mir den Geift Aziel in der verlangten Bestalt, freundlich, fanfte muthig und ftille, ohne meiner und meiner Bes fellen Schaden und Berderbung aller Rreatus ren, auch ohne Berratheren, gefendet haft, et mir bas, mas ich von ibm gefordert, gebracht, und biefe 3men h'undert und neun und neunzig taufend Dutaten gutgemachter Munge, veränderlichem und unverblendetem in meiner Gewalt gelaßen habe. lleber das bes schwore ich N. N. dich Lucifer und alle Obriften Geifter, ben diefem Buche und allen Charactern, und in und durch die beilige Marter. Tetragrammaton & Adonai & Agla & im Ramen Jesu Chrifti fen alles Diefes Ja und Amen.

### Befdmorung Aziels.

Ich beschwöre Dich Geist Aziel durch alle heilige Engel, Michael, Gabriel, Raphael, Uriel und übrige Erge Engel: diese sollen dich Geist Aziel zwingen, gaulen und peinigen ohne Unterlaß, bis du mir vor diesem Kranse erscheinest und bringest, was ich begehret habe. Das gebiethe ich dir Geist Aziel bep den hochheiligen Namen Tetragrammaton, Adonai, Agla, Jesu Christi von Nacareth. Umen.

Ich N. berufe und citire Dich Geist Aziel, vor meinen Kranß, durch den grosen Gott: Tetragrammaton, Adonai, Jehovah und Zebaoth, welchen die Hölle, der Abgrund und alles, was darinnen ist, fürchtet, und vor dem die Erde und alle Geistern erzittern.

Ich N. beschwore und berufe Dich Geist Aziel, durch den Seiligen Gott Elohim, und durch den Thron Gottes, vor dem alle Heiligen unfern Gott ohne Unterlaß loben; das gebiete Dir das Wort, das Fleisch mard; es zwinge dich anhero das, mas aus der Jungfrau Maria geboren worden! Ich beschwore bich durch bie Beilige Ramen , Alpha et Omega; daß du eilens fommest, und vor meinen Rrange sichtbarlich ohne allen Tumult und Widermartigfeit erscheinest; und wenn du tommeft: fo rede nach meiner Sprache, antworte, wie ich bich frage, aber ohne meinem und meiner Gefellen Schaden, bas gebiethe ich bir nochmals, durch die hochheilige Namen: Tetragrammaton, Adonai, Agla, Sabaoth, Ladi, Amara, Eli, Adonai, Sabaoth, Hagios, Ho, Theos, Isciros, Athanatos, Jehovah, Jah,

Adonai, Sadai, Homousion, Messias, Eschereie. Amen.

## Forberung bes Beiftes.

Ich tufe Dich, Geist Aziel! ben bem Jehovah Maschilie Adonai. O Fürst Aziel, Ben Scheol, Sada, Lachia! Ich gebiethe Dir benm Erzengel Michael, daß du kommest du Geist Aziel, der du bist ein Schatzmeister über die verborgene Güster der ganzen Welt; Ich Citire dich durch dieses Buch, und durch alle Beschwörungen, die darin enthalten sind, daß du vor meinen Kraiß kommest, und vernehmest, was ich begehre von dir. Also solst du zum erstenmale gerufen senn, so wahr als Umen.

NB. Run fange mit folgenden Citationen an und tritt mit dem linken Fuß auf den Karacter des Höllischen Geistes Aziels.

- 1) Valla, Baphiara, Magoth, Phaebe, Baphia, Duram, Vagoth, Honeshe, Ami, Nezoth, Adomater, Raphael, Emauuel, Christus, Tetragrammaton, Rabi, Agra, Jod. Vav. Romm, Romm!
- 2) Adonai, Raphael, Sadai, Vagoth, Agra, Jod, Ephaphia, Rex, Adonai, Gratiel, Amat Feliciter Barach: Romm! Romm! Romm!

- Agla, Hinos, Rex Amon, Latte Sabathos, Hos Kata, Palades: Romm! Romm! Romm!
- 4) Beelzebube, Agragat, Sadael, Agla, Bealimazim, Amuel, Charissime, Vision, Jova, Veni! Romm! Romm! Romm!
- 5) Zellianelle, Heoti Bonus Bajoth, Christus sotet okole, Ammus, Beelzebube, Dux. Veni! Vagoth, ali, Gratiel, Nezoth,
- Romm! Romm! Romm!

  6) Latte Heotti, Gratiosi, Adonai, Cöli
  lai Raphael, Heneche Agra, joth Semeli
  lagelis, Piros, Zellianelle. Veni! Romm!

Romm! Romm!

7) Emanuel, Mosiel, Adlissel, Honet eant adita crassa, adiolna da Bona otma.

3 weite Cittation.

Ich N. N. fordere, citire und beschwore Dich, Geist Aziel, und besehle, daß du keine Ruhe habest in den Lusten, in den Wolken, am Himmel, auf Erden, unster der Erden, im Meere und an keinem Orte, biß du kommest aus deiner Wohnung und Reichse Versammlung, meiner Citation gehorchest vor meinem Craise, in aller Stille ohne Verzug, in einer schönen Menschen Gestalt, ohne List, Furcht, Setummel, Donner, Bligen, Regen, Sturm, Schaden und Gefahr meiner und meisner Gesellen Leibes und der Seelen, und ohne Verratheren erscheinest, mit einer solchen

Stimme redest, bie ich verstehe, und verschafe fest, was ich von Dir verlange. Dazu binde ich bich mit dem Bande, damit Gott himmel und Erde band, mit der Bindel und dem Schweiße tuch Jesu Christi. Das verleihe mir Gott der Bater, ber Allmächtige, ber da lebet und resgieret immer und ewiglich. Amen!

## Hauptzitation.

wir, Wir, Wir, N. N., nach dem Cbens bilde Gottes erichaffene Menichen , mit der Macht Gottes begabet, und nach feinem Willen erichaffen, Wir beschworen euch Geifter insgesamt, und eure ganze Versammlung, wie ihr nur moget genennet werden: Wir beschworen euch durch den ftarfen und allmächtigen Mamen Gottes El; Wir beschworen euch durch den, der da fprach Fiat! und es geschebe; und durch alle heilige Mamen Gottes Adonai, Elohe, Zebaoth, Elion, Eschereje, Jod, Tetragrammaton, Sadai & Berr und Gott der da erhobet ift! Wir beschworen und gebieten euch gewaltiglich , daß ihr alfo bald an unfern Rrayf, ohne alle Graufams Peit, den verlangten Geift Aziel in ichoner menichlichen Geftalt eines 12jahrigen Junglings fendet. alfo, du Geift Aziel anbero, wie Wir dir befohlen haben, durch die Mamen El und Eli, die Adam ges horet und ausgerufen; und durch den heiligen Mahmen -Gottes: Agla, den Loth mit feiner gangen Samilie gehoret, und durch den er gesund geworden ift; und

bey dem Mamen Jod, den Jacob von dem Engel geboret, der mit ihm gerungen, und ihn von der Sand feines Bruders Efau befreyet bat; und bey dem Namen Anephlexeton, den Aaron gehöret, wodurch er beredt und verständig wurde; und bey dem beiligen Mamen Zebaoth, den Mofes genennet; womit er alle Waßer und Pugen in Blut verwans delte; und bey dem Mamen Efcherejeh Oriton, den Mosis genennet, worauf sich alle Waßer in Frosche verwandelt haben, die in den Egyptischen Baufern alles verwusteten; und bey dem Mamen Elion den Mosis genennet, worauf ein folder Zagel entstunde dergleichen von Anbegin der Welt niemals gewesen war; und bey dem Mamen Adonai, den Mofes genennet, worauf Beufchreden hervor kamen, und fich über ganz Egypten ausbreiteten und das noch übrige Getraide verzehrten; und bey dem Mamen Schemes amathia, den Josua nennete, worauf die Sonne ihren Lauf verlohr und ftille ftand; und bey dem Mamen Alpha und Omega, den Daniel nennete, worauf er den grofen Drachen niederriß und tobtete; und bey dem Mamen Emanuel, den die drei Junglinge Sadrach, Mesach und Abednego in den feurigen Ofen gesprochen, und dadurch errettet wurden; und bey dem Mamen Hagios und Stuhl Adonai und bey Hotheos Ischirros Athanatos parestos; und bey den drey verborgenen Mamen unfers Berrn und allmachtigen Gottes des lebendigen und mahrs haftigen Agla, Om DD), Tetragrammaton; burch diefe allerheiligste Mamen des allmachtigen Gottes uns fers Beren beschworen wir euch Geifter, die ibr wes

gen eurer Schuld aus dem Simmel bis in den auffer: ften Abgrund verstoßen worden feyd, und durch Den, der gesaget hat Fiat! und es geschabe: Geschopfe gehorden mußen; und durch das erschröte liche Gericht Gottes; und bey dem geglaferten Meere, das allen unwissend ift; und vor dem Angesichte der Gottlichen Majeftat, und durch die Beilige Engel im Simmel, und durch die Weißheit des allmachtigen Gottes: Wir beschworen euch fraftig, daß ihr vor diesem Krayse erscheinet, in allem unfern Willen gu vollbringen. Durch den Sig Baldachrie, und den Mamen Primeumathon, den Mofis genennet, wore auf Korah Dathan und Abiron in den Abgrund der Bollen verschlungen worden, verfluchen und vers dammen wir euch eures Amts Drths und eurer Freuden. Wir werfen und Relegiren euch bis an den Jungsten Tag in das ewige Seuer und in die Schwefels pfügen, wenn ihr nicht gleich an unsern Rrays tom: met, und unfern Willen in allem thuet. Romm! du -Geist Aziel! in verlangter Geftalt durch diesen Mas men; Adonai, Sadai, Zebaoth, Adonai. Romm! Romm! Es berfche über dich Amioram. Adon Sadai, der Allmachtige und erschröfliche Bo: nig aller Ronige, begen Macht Peine Creatur flieben fan! Luch Salestarrige wird ine funftige, wo ibr nicht gehorchet und den Geift Aziel fendet, vor diefen Rrayf fendet, endlich eilende der erfchrokliche Ruin und das unerloschliche Seuer zu Theil werden. berowegen! im Mamen Adonai, Zebaoth, Adonai Amioram. Romm! was faumest du dich! Romm! Gile berbei! Das gebiethe dir Adon Sadai,

der Ronig aller Ronige El, Ai, Vai, Va, eja, eja, el, a, Hi, Hao, Hao, Va, Va, Va! A Thiteib azira, Hin, Chin, Amiosel, agathon, Amen.

## Gebat zu Gott,

welches im Cirtel gegen die 4 Theile der Welt gesprochen werden muß.

Amoonte, janeha latisten rabus janeha latisten escha, aladea, alpha et omega, laiste oriston Adonai! mein gnadiger Simmlischer Dater, erbarme dich über mich armen Gunder, und erweise mir an diesem Tage, ob ich gleich dein uns wurdiger Sohn bin , den Arm deiner Allmacht wieder diese halostarrige Geifter, damit ich als ein Bedrange ter, wenn es dir beliebet, erleuchtet werde mit aller Weißheit, deinen beiligen Mamen allezeit groß mache, anrufe und anbete. 3ch rufe und bete dich demuthigst an, daß nach deinem Willen die Geister, die ich rufe, als überwundene und gebundene herbey kommen, auf daß Sie folche Dinge berbey ichaffen, die durch mich oder uns begehret werden, und daß Sie keine Creas tur beleidigen, noch erschröfen, und Miemanden furchtsam machen, sondern daß Sie meinen Befehl und meine Fragen, die ich ihnen vorhalten werde, in Allem mogen gehorfam feyn. — Das verleibe durch deine unendliche Barmbermigkeit. Amen.

NB. Merke, wenn ber Geift kommt, bag bu ben bem ersten Begehren bleibest, welches in einer ungeraden Zahl bestehen muß.

Die Haupt-Summa dieses Buches bestehet in zwen mahl hundert und Neun und Neunzig Tausend Oukaten, wenn du so viel von nothen hast; auch muß des Geistes Character besonders abgeschrieben, und um den Kranß geleget werden: weil der Erorcist, sobald er die Citationes vor- und ruckwärts lieset, alsdann mit dem linken Fuße darauf tritt, und so lange darauf stehen bleibst, bis der Geist komme und gebunden ist. Der Geist wird dich auch probiren, mehr oder weniger zu geben, worinn du aber nicht willigen darst. Es ware sonst deine Mühe umsonst; weilen er dadurch Gewalt bekommt, sondern verbleibe bei deinen Begehren.

Wenn du auch verborgene Schatze weist, die nicht zu erheben; so kannst du sie, nebst deiner Forderung mit begehren. Es muß sie der Geist und andere Dinge mehr bringen.

## Beschwörungen.

- i) Lalle Bachera magotte Baphia Dajam Vagoth Heneche Ammi, Nazaz Adomator Raphael, Immanuel, Christus, Tetragrammaton, Agra, Jod, Loi, König, König.
- 2) Raphael, Heotti osecht, Sabolos, Agla, unicus, Rex, Romm! Romm!

NB. Die Rummer 3. und 4. liese hinterwarts.

3) Anion, Lalle Sabolos Sado, Pater,

Aziel, Adonai, Raphael Sado vogoth Agra jod Baphra. Romm! Romm!

4) Heotti, Rex, Adonai, Gratiel, Amat, Feliciter paros, Beelzebub, Agra, Jod, Sadoch Agla, Beatus, maum.

Vorwärts.

- 5) Lalle amice Carissime Ursion Jehovah, Romm! Romm!
- 6) Jesus, Heotti, Sabolos, Princeps, Sadoch, Carissime Paii, Salvator, noster, amrai.
  - 7) Romm! Komm bald! Lies eilends vormarts:
  - 8) Rex, Habitaeulum Aaron, Sordilla, Per omnia, meorum, gratiosi Zellianelle, O! Zoriater Beelzebub.

## Saupt. Befdmorung.

Durch bie vorangesette Beschwörung muß ber Geiff fommen, und wenn bu ihn abbanteft, fo ließ biefes rudmarts.

9) Zellianelle, Heotti, Bonus, Vagothi, Plisos sother Osech Unicus, Beelzebub, Dux. Romm! Romm!

10) Jesus, Feliciter Gratiose Frater, Jesus Immanuel Colle agla Descendat.

11) Vagoth, osi gratiel Naziel. Wir erwarten hier wirflich Ursion, ohel, Beatus nozel Heoti Raphael, oseiht, Komme bald!

12) Uriel FF Heneche, Lolle Heoti

12) Office At Hencene, Polic Heat

gratiosa Adonai celibat Raphael Heneche agra jod Semele Loi + Itos, pant + Zellianelle König Pagmon, Romm, Romm!

13) Zellianelle, exhabilampsia, Eli, Eli, Emanuel, Elion, Gratialis Sabolos Gratia Dei, Emanuelis Eprago, Ephebiliampsia.

Hiemit sollst du Furst Aziel vor meinem Kranß erscheinen und Citiret senn.

- 14) Sabalos Bajamen sada Emanuel, phantasia sola Archidaemoe Aufgang, da Glud behend fand A A A A.
  - 15) Amon Nozoz Frater noster amma.

Hiermit sollst du Furst Aziel vor meinen Krenst gittiret seyn. Mit starter Stimme gegen die 4 Theile der Welt:

Romm! Romm! Romm! Romm!

NB. Die Beschwörungen werden wie hier folget, in der Abdankung gelesen.

Vormarts:

Numer. 1. 2. 5. 6. 7. 8. 13. 14. 15.

Rudmarts:

Numer. 3. 4. 9. 10 11. 12.

Die Auflosung.

Maschila + Jehova + Stuadischilanus.

Die Scheidung.

Jesus # Carmel, Jesus Nazarenus Jabastic.

Wenn die Geister sich boren und nicht feben laßen, so fprich nach der Citation:

Maschiliam Comcaschi cosohu Loi, omnia ad N. Dei gloriam,

#### Geifter : Erscheinung.

Hier bin ich! mas verlangest du von mir, bag du mich so fragest, nun mas ift dein Begehr?

NB. Darauf gib keine Antwort sondern rede also:

Ich N. nach bem Ebenbilde Gottes erschaffene Ereastur und Mensch, beschwöre dich ben und durch die heilige Namen Gottes Tetragrammaton, Adonai, Agla, daß du gebunden senn und von mir nicht entlagen wers den sollst, bis du mir meinen Willen durch die Barmsherzigkeit Gottes erfüllet und gewähret hast.

hierauf wird er fragen:

Was verlangst Du, daß ich bir geben foll. Darauf antworte:

Ich verlange Gottes Gnade, Huld und Barmherhigkeit; dich aber Geist Aziel, bes schwöre ich durch die heiligste Namen Tetragrammaton, Adonai, Agla Jesn Christi, durch die Kraft dieser heiligen Namen begehre ich von dir Zwen hundett und Neun und Neunhig Tausend Dustaten, in unveränderlicher Dangbarer Munze an Gold; ohne Betrug und Berblendung, zu Gottes Ehre, und unserer Seelen Heil. Umen.

Da wird er fich weigern auf alle Beise und Wege, und bon Dir etwas jum Gegentheil verlangen. Gestatte

ihm aber nichts, fondern bedrohe ihn mit Cistationen und neuen Beschwörungen.

#### Abdankung.

So weiche nun wieder von hinnen, sanftmuthig, ohne alles Rumoren und Gestant, ohne Berletzung uns sers Rranses und unserer Aller, die darinnen sind, und laßet uns das Guth, welches uns der Geist Aziel gesbracht hat, unversehrt und unveränderlich in diesem unserm Kranse liegen, also daß hins fort von euch Geistern solches unverwandelt und unveränderlich verbleibe II). Das gebiete ich und beschwöre euch Geister alle ben den allerheiligsten Namen: Tetragrammaton, Agla Jesu Christiso wahr als Umen.

Und du Geist Aziel verbleibe in beinem Gebiethe, und in beiner Behaufung mit allen beinen Gesellen, wie du mir in Allem versprochen haft.

Run fahret hin in allem Frieden von diesem Orte, woher ihr gekommen seid, durch unfern lieben Herrn Jesum Christum, dem sen Lob und Preiß in alle Ewigeteit. Amen.

Der Friede Gottes des Batters & des Sohnes & und des heiligen Geistes & sen mit uns allezeit Amen; fahret hin in Frieden & Amen.

Anjeyo gebe ich dir Geist Aziel sammt deinen Dienern Urlaub in dem Mamen Jesu Christi. Sahret bin im Frieden! Sahre bin in allen den Mamen und Macht=Wortern, wodurch ich euch gerufen habe;

das gebiethe ich dir Geist Aziel, und allen beinen Dienern, Gesellen und Geistern im Namen Jesu. Sahret hin ohne alles Wetter und Sturm, ohne allen Schaden der Menschen und Areaturen im Namen Gottes des Vatters, des Sohnes, und des heiligen Geistes; fahret hin ohne alle Verlezung meiner und aller Areaturen durch die Soheit, Araft und Macht: Worten, Tetragrammaton, Adonai, Agla, Jesu Christi Amen.

Dritte Abtheilung, Actenstude zu einer Revision des Herens processes enthaltend.

TI.

10

das gebiethe ich dir Geist Aziel, und allen deinen Dienern, Gesellen und Geistern im Namen Jesu. Sahret hin ohne alles Wetter und Sturm, ohne allen Schaden der Menschen und Areaturen im Namen Gottes des Vatters, des Sohnes, und des heiligen Geistes; sahret hin ohne alle Verlezung meiner und aller Areaturen durch die Soheit, Araft und Machte Worten, Tetragrammaton, Adonai, Agla, Jesu Christi Amen.

Dritte Abtheilung,

Actenstücke zu einer Revision des Herens processes enthaltend.

10

II.

Lebens hinein brachte, gehorig gu überfeben. Ginb bie Inquisitions : Acten diefer Art, in benen nichts von Teufele : Bundniffen, Bublgeiftern, Elben und fahrenden Rindern ), Balpurgis- Tangen u. f. w. vorkommt, in gewisser Sinsicht auch nicht fo ifdanderhaft interefant, ale viejenigen, worin von biefen Dingen die Rebe ift; fo find fit in anderem Betrachte für den Menschen : und Beitenbeobachter , so wie nas mentlich fur ben bentenben Urgt, nicht minder wichtig und beachtungewerth. In ben folgenden Theilen werden wir, wie taum erinnert zu werden braucht, Inquisitions-Acten diefer anderen Gaffung - und von biefer find wie befannt, bei weitem Die meiften! - mittheilen, Damit Die Lefer ber Bauber Bibliothet julegt eine vollstanbige Ueberficht von biefem "verfluchten Coauspiele » wie fich Gemler \*\*) in beiligem Gifer, aber wahr ausbruckt , erhalten.

Run nur noch ein Baar Bemerkungen über ble ein= gelnen , in biefem Theile vorkommenden Accenftude!

Π.

Ueber Num. I. des sofort folgenden Processes will ich am Schluß desselben einige Bemerkungen nieder schreiben. Hier nur die, daß der Richter ein Mann von Urtheil und Berstand scheint gewesen zu senn, wie aus Allem, selbst aus der lakonischen Ueberschrift der Untersuchungs-Urten erhellt. Beder hatte damals seine bezauberte

<sup>\*)</sup> lieber diese Ramen vergl. ni. Damonomagie Sh. II. E. 193. 251. f.

<sup>)\*)</sup> Ju f. Anmerfungen ju Beder's bezauherter Belt Eb. III. &. 579. 629.

2 2 . 3 [ . . . . . . . . .

Ein Paar Worte als Einleitung zu den in diesem zwepten Theilementholtenen Herens Proces Acteu. 1823 noch 1823 1823 noch 1823 noch 1823 Ulle in diesem zweiten Theile abgedruckten Heren-

Proces : Acten gehoren unter die Rategorie von dem Lindheimischen Beren. Proces, womit diese Absteilung im ersten Theil eröffnet worden ist. I Ich halte es bei den höheren Zweden der Zauder Bib-liothet, dem kunftigen Geschichtschreiber des Herensprocesses eine hinlangliche Anzahl von Materialien in die Hande zu liefern, um das Ganze darnach nach allgemeinen höheren Ideen zu ordnen, für nothwendig, mehrere Arten von Inquisitions Acten dieser Gattung mitzutheilen. Nur also vermag man den ganzen Umfang des Jammers jener Zeiten und die unserhörten Folgen, welcher der damalige allgemeine Teusfels- und Herenglaube in alle Zustände des bürgerlichen

មាននៃ នៃ**វេ អារ**ប៉ុន្តែនេះទៅ

<sup>\*)</sup> Ich bitte Eh. I. G. 179-182 bit Einleitung gu jenem Processe ju vergleichen, wo ich mich aussuhrlicher darüber erklärt habe. Es ift in dieser Sagtung von hereuprocessen nämlich gunnachst bof fogenannten Beherungen und zauberischen Beschäft digungen bie Rebe. Bergl. Damonomagie Eh. If. C. 249 f. in wo bon ber Sache in einem eigenen Absschnitt gehandelt ift.

In diesems heilig traurigen Wettkampf zeichneten, sich besonders Bamberg und Burzburg aus, und die Herenprocesse beider geistlichen Staaten mahrend des dritten Jahrzehntes des dusteren: siebenzehnten Jahrhuns derts, sind von vorzüglicher universal shistorischer Wichstigkeit. Um sich hievon zu überzeugen, darf man nur die unten angesührten Schriften vergleichen.

Um namentlich von den Herenprocessen in letterem Staate (Burzhurg) mahrend dieses Zeitraums eine ansichauliche Vorstellung zu geben, wollen wir das hierber Gehörige aus dem in der Note angeführten Deutschen Museum von Wort zu Wort an diesem Orte einrücken.

<sup>\*\*)</sup> Sau's Acta et seripta magica B. II. C. 505 f. 533 f. B. Hf. G. 807. f. Comidt's neuere Geschichte ber Deuts fchen Eb. IV. Deutsches Museum bom Jahr 1780 Etud XII. Damonomagie Sh. I. G. 212 n. f. m. -Daß es in protestantischen, felbet größeren, gandern um biefelbe Beit nicht andere juginge, fieht man unter anderem aus Dobfen's Gefchichte Der Biffinichaften in ber Mart Brandenburg G. 431. f. G. C. Bogt's gemeinnunigen Abhandlungen Schwager's Geschichte des herenprocesses Eb. I., (Cengel's) Monatlichen Unterredungen, Sod's Miscellen 2c., , ja selbsk aus den Predigtsund Erbauungsbuchern jener Beit, in beren vielen im Beift bes Berenhammers jur Befampfung und Ausrotinng ber Beren, als Wertzeugen des Teufels, treubergig ermahut wird. Es murden, wie ich bei diefer Gelegenheit erinnern will, da diefe charakteriftische Seltsamkeit für ben Beschichtschreiber bes Berenprocesses nicht ohne Juterege ift, im fiebengehnten Sabohundert fogar eigene Bereus Predigten gehalten und gedruckt, jum Beifpiel: Reun außerlesene vudt wohlgegrundete herenvredigten 2c. von M. hermann Camfonius, Superitendenten ju Riga. Riga 1626. (Dieß Buch ift für die Gefchichte bee Bauber: und Berenwefens jener Beit eben fo wichtig, als es rar und felten ift. Stelle man, fich feine Prebigten barin vor, wie mir fie jest bruden lagen, etman pou-Ginem Bogengin-8, nein! diefe neun, im Dom ju Riga gehaltenen Predigten, fullen volle 21 Bogen in 4.):; ::

Man erstaunt über die große Anzahl der Unglücklichen, die in so kurzer Zeit hier den Flammen geopfert wurden. Aber es ist noch lange nicht das Verhältniß zu dem großen Lindheim'ischen Herenproces von 1661 – 1664, wo nach den Geburts und Sterblisten der Kirchenbücker jener Zeit zu urtheilen, bei einer damaligen Bevölker rung von etwan fünf, bis höchstens sechs hundert Seelen, während dreier Jahre bei dreissig Personen hinges richtet wurden. Folgendes ist diese Stelle:

"Als ich bei Verfertigung eines Bibliothetverzeichnise fes, Saubers magische Bibliothet in die Bande befam und durchblatterte: stieß ich im 36ten Stuck auf ein Bere zeichniß der Herenleuthe, fo zu Burzburg Anno 1627, 1628, und zu Anfange des Jahrs 1629 mit dem Schwerdt gerichtet, und hernach verbrannt worden. Berichiebene derselben hat man aber auch lebendig verbrannt. in 29 Brande abgetheilt, enthalt aber, wie ber fel. D. hauber versichert, noch lange nicht alle bie Unglude lichen, welche damale zu Wurzburg als Zauberer und Zauberinnen ihr Leben verloren, und das Berzeichnis gesteht auch selbst, "daß biß dahero noch viel uns terschiedliche Brande gethan worden.» Dems ohngeachtet belauft es fich auf 157 Personen. Die meis ften darunter find alte Beiber, ober frembe Durche reifende: \*) die alte Ranglerinn; die alte Soffeilerinn;

<sup>\*)</sup> Was in aller Welt foll man hiezu fagen? — Ach! jede Zeit hat ihre eigene Plagen und Plages Geifter! — Wie's geschehen konnte und — geschehen ift, daß während der Ropess pierischen oder Maratischen Bluttage unschuldige Reisende zu Paris oder Lyon ausgegriffen, eingethürmt und hingerichtet wurden, so konnte ähnliches Loos in der herenperiode Durchreisende in einer grade vom Unfinn des herenwesens ausgeregten und verwirrten Stadt treffen und — traff sie.

Die bide Schneiberinn; Die Burftenbinderinn; ein freme ber Schultheiß; ein frember burchreißender Mann; ein fremd-Beib; ein fremder Anabe; ein blindes Magdlein \* j 2c. 2c.; Rinder von 14, 12, 11, 10, 9 Jahren; Leute, Die von Stande, Unfeben und Bermogen, die aber mahrscheinlich eben besipegen der Bererei beschuldiget murben, weil ihr aufgeklarter Berfand und ihr Fleiß fie reicher, geehrter, vernunftiger - und gewißigter gemacht batte, ale ihre, in bem Schlamm des Aberglaubens und der Vorurtheile versunkene Mit: burger, 3. B. 14 Bifarii am Dom; zween Goel-Inaben, einer von Reigenstein und einer von Rothens han; die dide Edelfrau; eine Burgermeisterinn; ein Ratheberr, ber bidfte Burger gu Burgburg nebst feiner Frau; eine Procuratorinn; ber Dito: bemus Sirfd, und David Sans, Chorherren im neuen Munfter; ber Schwart, Chorherr ju Sach; bes Stolzenbergers Rathsherrn zween Gohn: lein, und große Tochter, nebst ihrer Mutter; des D. Jungen Tochter; des Gobel Babelinn; schönste Inngfrau in Burgburg; der Bendenein Rathsherr; ein Student in der 5ten Schule, welcher viele Sprachen gekonnt, und ein vor: treflicher Musicus vocaliter et instrumentaliter; Steinmacher, ein gar reicher Mann; ber Spitale meister im Dietericher Spitale, ein bochgelehrter

<sup>\*)</sup> Ein blindes Magblein — Dieß erregt Mitleiben. Leibiger Eroft, es ift nicht bas einzige Beispiel ber Art! Ich befine einen Herenproces von 1621, worin ebenfalls eine blinde Person, die noch überdieß an der fallenden Sucht litt, gemartert und zulest verbrannt wird.

Mann; der Lambrecht, Chorberr; ein auter von Adel Junkherr Kischbaum genannt; ein geistlicher Doctor, Ramens Mener x. x.; bie Schidelte, Amfrau; bei dieser ift angemerkt: NB. von dor tommt bas gange Unmefen ber! - Duß einen nicht ein Grauen ankommen, wenn man biefe Lifte burchlauft, und fich recht lebhaft die Todesangst biefer Glenden beim lauten Gefühl ihrer Unschuld benft, ben Rummer ber Ihrigen, ben Ruin ganger Gefchlechter, und alle bie nas menlofen Scenen bes Entfetens und Berberbens, die nothwendige Kolge davon find? Was half ihnen ihr Leuge nen? Die entsetzlichsten Martern zwangen ihnen bald ein Geftandniß ab, dem ihr Gemiffen widersprach. 3ch las einmal die Acten eines alten Herenproceffes aus einem Umteborfe meines Baterlandes. Die ungludliche bes mennte Bere blieb lange bei der Betheuerung ihrer Unschuld. Da ließ ich fie tuchtig foltern, (berichtet ber Schloger) und - fie gestand! (Die Folterung dauerte 4 Stunden.) D! wenn es eine Stimme unschuldig vergoffenen Blutes gibt: mo muß es lauter rufen, als da, mo es gesetmaffig vergoßen wird. » \*)

<sup>\*)</sup> Sauber bezeigt am Schliß bes oben ermanten Berzeichniffes
1. c. daß er folches von sicheren und hohen Sånden aus Würzburg selbst bekommen habe und sest dann hinzu: «Ich bitte meine Lefer, insonderheit diejenigen, welche diese Liefe des Satans nicht einsehen, und noch immer mennen, als wenn in der (wie sie behaupten, biblischen) Lehre von der leiblichen Gewalt des Teufels etwas Göttliches und Wahres ware, per Viscera Jesu Christi, zu bedenken: wenn diesen Mordbrennern nicht endlich Einhalt geschehen wäre, wer alsdenn wohl noch sein Leben erhalten haben würde, oder desselben sicher würde gewesen senn? » — Diese Worte sind mir aus der Seele geschrieben. Denn gibt es wirklich einen

3m. Bamb er gifden gingle ju benfelben Beit nicht beffer ; und die dortigen Hexenprocesse sind nicht weniger schauderhaft interefant. :- Bon diefen nun besite ich durch die feltene literarische Liberalität bes Ronigliche Baierifchen herrn Bibliothefard 3ad zu Bamberg eine febr bebeutenbe Ungahl, von denen Die Bauber : Bib: liothef bankbaren und biscreten Gebrauch machen wird. Die Frau, wovon in den bier mitgetheilten Inquisis tione : Acton die Rede over vielmehr die Untersuchung ist, Scheint mit bem Lebenn bavon gekommen zu fenn, denn die Acten endigen sich mit Num. g., welcher Rums mer ein Berzeichniß der Schreibgebühren beiliegt. feltener Fall bei herenproceffen in jener Zeit! - Er beweif't; . was man auch aus dem Inhalt ber Acten ersieht, (vergl. Num. 7.) daß die Marter der sogenannten peinlichen Fragen nicht bis zu dem Grade von Unmenschlichkeit gesteigert worden find, wie in so vielen anberen Inquisitionen ber Urt. Dieg ift um fo bemerkenswerther, da ber Inquisitor, wie damals alle Welt, nach einer Meußerung in einem feiner Berichte zu urtheilen, perfonlich vom Zauberglauben bethort, und von Furcht vor den Heren eingenommen mar. Die Berenrichter Sprenger, Remigius, ber fanatische Beren-

Leufel und ift er überall etwas anders, als die bloße per sonificirte oder hypoftatisirte I dee des Bosen, dessen Ursprung zu erklaren, dem menschlichen Geift so schwer fällt; so hat er in der Heren, procesperiode Laussende von Menschen, und insbesindere jene Richter, henter und henterstnechte wirklich beseisten, nach seinen Absichten beherrscht, und ihren Verskand verwirrt. Es ift unmöglich, sich das Bild jener Zeiten zu vergegenwärtigen, ohne sich von innerlicher Indignation ergrissen zu sublen, und man muß hander nund jedem Anderen den Ausdruck des lebhasteften Seschles verzeihen.

richter Beiß von Lindheim (f. Damonomagte Th. II. Unhang) und viele Undere murden unter folden Umstånden durch ihre peinlichen Fragen jedes Bekennts niß erzwungen haben. \*) Es befinden sich ubrigens in Binficht ber Gachen, ale ber Perfonen, welche barin vorkommen, weit wichtigere Actenftude barunter, als die, womit wir hier den Anfang machen. Aber gegens wartige gehoren zunachst unter die Rategorie von ber Urt herenproceffen, bergleichen wir biegmal ausschließlich in dieser Abtheilung der 3. B. mittheis len , und darum erhalten sie hier ihre Stelle. interegant und unterhaltend die bier mitgetheilten Actenftude auch in manchem anderen Betrachte find, 3. B .. um den Geschäftsfinl, Die Sprache und den Ton der verschiedenen Collegien jenes Zeitalters ac. baraus tennen zu lernen, erhellt aus ihrem Inhalte und habe ich nicht nothia zu bemerken.

Num. III. gehört ebenfalls ganz unter biese Kategorie, denn die Ursache des schändlichen Justig-Mordes
einer reichen, geehrten, und, wie man aus den Acten
sieht, für ihre Zeit gebildeten Frau ist die, daß ein
aberglaubischer elender Mensch sich einbildet, die Unglück-

<sup>\*)</sup> Die Bemerkung, womit sich bas Inquisitions Protocoll N. 8. schlicht, daß das Weib heule und schreie, aber keine Thranen vergießen könne, bezieht sich auf die unmenschliche Annahme, daß die angeblichen Beren für schuldig gehalten wurden, wenn sie nicht Thranen vergießen konnteu, während sie, um zu weinen, beschworen, oder gesoltert wurden. Ich habe von dieser Satanität des Herenprocesses aussührlich in meiner Damonomagie gehandelt, nämlich Eh. II. S. 104. s., wo man auch die im Heren Dam mer vorgeschriebene Beschwörungss Formel sinder, worin Berstandlosigseit und Unmenschlichkeit mit einander wetteisern und Entrüfung erregen.

liche fep'an ber Krankheit, ober dem Tode feines Pferdes schuld und abgeschmadte zauberische Bersuche macht, Dieße zu erforschen. Dieser Proces ist auch noch in anderer hinficht von hochfter Bichtigkeit, namlich um ben erichredlichen Teufeles und Gefpenfterglauben jener Beit in feinen ungeheueren Folgen auf alle burgers liche und hausliche Lebensverhaltniffe zu veranschaulichen. Denn die ganze Sache in diesem Actenftude breht sich um die Erscheinung eines damals fogenannten "Teufels: Gefpenftes" berum. Bie ein Aberglaube ben anderen erzeugt, nahrt und mehrt - bieß zeigt biefe traurige Geschichte. Auch nach ihrer Durchlesung fühlt man fich zu einer Empfindung des Dantes verpflichtet, daß der Augenblick unseres Dasenns in milbere und aufgeflartere Lage gefallen ift, in benen es wenigstens feine Teufele: Gespenfter ber Urt mehr gibt.

Endlich, was Num. IV. betrifft; so war die bes
rühmte schone Sidonia auch zunächst als Venefica
angeklagt, wie aus dieser kurzen, aber gewiß höchst ins
tereganten Nachricht erhellet. Diese Nachricht steht übris
gens nur da, um die Aufmerksamkeit auf diesen außerst
wichtigen Hexenproces des siebenzehnten Jahrhunderts zu
erregen, von dem wir in einem der folgenden Theile eis
gends werden handeln mussen, da denn auch der Thos
masische Hexenproces (Th. I. S. 383 der J. B.)
nicht vergeßen werden wird, wozu es diesmal schlechters
dings an Raum gebrach.

Dieß als Einleitung zu gegenwärtiger Ub- theilung in diesem Theile!

# I. Seren Proceß

Niclas Raden tochter zu Dorheim Berspricht fich mit Johannes Beng Bon Robge Wird ges fahrlich Krant, bekombt Verschiedene Brief ohne zuwißen woher, wird Vom brautigen wieder absolviret, und ploglich gefund. De anno 1710 d. 7. Julij bis d. 17. Julij 1724.

#### P. P.

Es hat mein bis dahero gewesener Anecht: Johannes Weyss von Rödgen sich Bor Kurzem mit weil. Niellas Raden tochter dahier Chelich Berlobet, worüber Sie allerseits Bon Johannes Schäfers Haußfrau und tochter allhier einige Beneidung Berspüret, umb willen die letztere (welche auch ber mir gedienet) In der Hossnung gestanden, daß Er Weyss Sie Heurathen wurde, Bor einigen wochen nun seint dieses Weysens Brauth und Johannes Schäfers Frau In der Mühlen, umb darinsnen Zu mahlen, Zusammen gekommen, da dann diese sich so gleich ben Iene gesetzt, eins v. anderes erzehlet, und Ihr Indessen immer mit der Hand auf Ihr Bein und Küße geschlagen, worauf Sie gleich schmerzen am

Bein empfunden Jedoch ist Sie nich etliche tage Darben gangen, Bis die fchmerten endlichen dergeftalten juge: nommen, Daß Sie sich legen muffen und ftehet Bis dato ein unerträgliches aus, Bor 3 tagen ift 3hr Bengehend Zetdul sub lit. A. mit benen 2 Bz. unwissende Von weme ins Sauf geworffen worden, welche ich dahien Berftanden, wie Copia sub B. ausweiset dieses lendigen Zetduls Innhalt hat In id weit ichon lender zugetroffen, baß Gie noch felbig tages ichmerten im Leib empfunden, und 3hr bas Bein gang Rrumb bis wiedern Leib gebos igen worden, In welchem Buffandt Gie fich auch noch bis biefe ftund unter unaussprechlichem winseln und lamentiren befindet, Diefes alles hat mir nicht nur Ihr Bruber Adam Rack ju vernehmen gegeben, fondern Gie die Patientin auch felbsten gegen den Gerichtschreiber (welch 3ch zu dem Ende ins Hauß geschickt) umbstandlich ausgeredet mir dem benfugen Gie hatde ben umbftand der fich mit Ihr und des Johannes Schäffers Frau In der Muhlen jugetragen und woher Gie glaube biefes Ihr unglud gehohlt: zuhaben Ihren leuthen aus Fordit vor ftreit nicht gleich anfangs bi fondern erft Bor Rurgen, ba es mit 3hr immer schlichter worden, entberket. feint biefes gwahren noch gur Beit fchlechte grunde umb fich berentwieder bes Johannes Schafere Frau gu bedienen, callein es Rombt noch ferner bargu 1) mala fama, batin mann hat diefe Fran ichon Bon langer Beit ber im gangen Fleckens vor eine bofe v. Berdachtige Frau gehalten, 2) fagt Ihr Rief Gohn Johann Conrad Schafer gant ungefchent and, baf Gie Ihme fein erftgebohrnes Rind bingenichtet habe, dann alf Er nebft feiner Fran Damable nacher Friedberg gegangen und 3hr Rind einer

andern Frauen In obficht überlaffen, "warei biefe feine stief Mutder In sein Sauß gegangen hatde das Rind mit Ihrer Milch gemolden v. bestrichen worauf es bergestalten erfrandet, daß es den Bierten tag barauf geftorben, feine Frau feel. wire barauf ju 3hr gegangen und hatde Gie fehr gebeiden. baffifie es boch bem Rind wieder abthun mogte, mann Gie Ihme etmas Bofes angethan batbe allein Gie batbe ftille gefchwiegen welches Gie famehrtiaf gethan haben wurde ; wann Gie fich unfchulbig gewust; fernet batbe Gie vor etlich gabren feinom Rleinften Rind einen balben apfel gueffent gegeben, wovon ist afeichfalls fehr aufaktauffen und Kranck worden boch hatben Gie fogleich meiticamenta gebraucht und es also wiederumb zurecht gebracht. Red weltere habe Ihme fein Batder Johannes Gdafet felbiten entobetet, was gestalten Gie auch Ihme einsmahle Giffe Bengtbracht hatde und diefes auf Folgende Beine, Gie mare feiner alteften schwester Bebergeit fpinnen Reind gewesen und hatde beimach eine Roufte Brot gubereitet unt auf ben tifd" geloget Sie meitfangt bad Magbgen folte folde effen es mate tuber fein Batber ungefahr barüber! Roms men und hawe davon geffen, worauf 3hme fo gleich febr ubel worden, und weilen Gie alle eine Beraifftung an Ihme gefpuret 3 baiben Gie obngefaumbt bargegen gebraucht und Ihn alfo noch erhalten , Geine flief Mutber habte Ihn nachgebende Bielmahle biefetibtabe um Bergeihung gebetben-und gefagt ;" es- war hicht auf 3bn gerichtet gewesen: Db nun alle Diefe umbftande gu einer wurdlichen Inquisition (mit welcher) befantlich in hoc genere delicti schwehr fortzukommen ift) genug und gulanglich fenen, foldes überlaffe einer Sochgraft. regies

rung hohen: Beurtheilung und beharre unter erwartung Berhaltung ardres, ohn Endlichste.

Dorheim d. 7. Jul. 1710.

515 B. T. J. 122 C.

Ki Sc.

Bufern Freundtl. Gruß zuvor: Chrnvester und Rechtsgelahrter, guter Freundt:

Wir haben verlegen mas Ihr wegen Niclas Raden Tochter und Sohann Schäffers Chweibs unter dem 7. hujus anhero berichtet ; Wie van dieses ein gar schwerer Casus ist und mann daben mit aller behutstankeit hinter die Wahrheit zu Rommen suchen muß; Also habt Ihr daben folgendes zu beobachten.

- flanden protocolliren, mas Abam Rad Euch denuntijret, hat, und zu welcher Zeith folches geschehen;
- 2) Ronnet Ihr hierauff selbsten des Nielas Radens anjegg, Rrand; liegende Tochter examiniren, ob Sie niemabls, sonsten an Ihrem Benn einigen schmerten emp-
- funden habe, und mober bie jegige schmergen ruhren.
  3), Rann ein Medicy von Friedberg zu Ihr der Patientin geführet, und von demfelben eine schriftl. relation mit seinem Gutachten ad Acta verlanget werden.
- 4) Habt Ihr ratione malae famae und anderer won Johann Conradt Schäffer angezeigter schwerer Indiciorum ehenmäßig, wiewohl mit gebührender praecaution und absq. Suggestionib, nach niglichkeit zu inquiriren, worzu Euch diesenige Criminalistan, welche de forn a et requisitis Inquisitionis generalis et Specialis geschrieben, insonderheit der vorsichtige und

gewiffenhafte ICt. Brunnomannus gute anleithung geben werden.

5) Wirdt Euch der eingeschickte original Zettel hies mit remittirt, und damit mann hinter deßen Authorem Kommen möge, so sollet Ihr die gange Gemeinde, Wann vor Mann, sambt Ihren wend und Kindern vor Euch fordern, und Sie nicht allein in Eurem Benseyn schreiben laßen, sondern auch von einem jeden mittelst handtgelöhnus an Andesstatt erfragen, ob Ihme der jes nige, welcher den Zettel geschrieben, nicht bekandt senn möge. Wir erwarten über dieses alles ein ordentl. Protocoll sambt euerm fernern Bericht, und seindt Euch indeßen mit freundl. willen geneigt.

Hanan den 7. Julij 1710.

Bur Sochgraff. Sanauischen Regierung Berordnete Praesident, Canpler, geheimbte und Rathe.

Actum, Dorh. d. 15. Jul. 1710.

Nachdeme weil. Niclas Raden Verlobte tochter dahier nahmens Anna Maria vor Kurgem einen Geschwinden Geschrlich v. anben ziemlich verdachtigen Zufall an Eisnem Bein bekommen, welcher Verdacht durch den In der der patientin Hauß ohnwißsendt von weme Eingeworfsfenen v. sub. lit. A denen actis beyliegenden Zetdul ein merckliches vermehret worden, alß hat mann zu der sachen untersuchung voreset Ihren der patientin Bruder Adam Raden, 29 Jahr alt vorgesordert und Ihme injungirt seiner Krank liegenden schwester Zustand und so viel Ihme davon bewust umständlich Jedoch ohne patientin Ihren ber patientin Under

sion und Vorurtheil anzugeigen, welcher foldes zu thun versprochen, und bemnach referirte wie folget.

Er wuste weiter davon nichts, als was Er von seiner schwester sethsten gehoret, nehmlich diese ware des Freytags vor denen Pingsten In die Muhle gegangen umb wayken zumahlen, so ware des Johannes Schäfers Frau von hier schon In der Muhlen gewesen, deren Sie zwahren einen guten tag gebotden, allein Sie hatde Ihr nicht gedancket, v. auch eine weile nichts mit Ihr gesprochen nach Versließung einer stund aber hatde Sie sich ben seine schwester gesetz Ihr eins und anders sons derlich von Ihrem Sohn Johannes erzehlet, und Inzwischen Ihr Jederzeit mit der Hand aufs Bein geschlassschlagen, von welcher stund an Sie schmerken am Bein und Beangstigung im Herken empfunden, es ware hierzauf mit Ihr immer schlimmer worden, bis Sie Endlich lender In gegenwärtigen miserabelen Zustand gerathen:

1) Ob Sie nicht mit Johannes Schäfern verwandt

waren?
Des Johannes Schäfers Erste Frau mare mit seiner Mutber geschwister Kind gewesen.

2) Ob Sie bis dahero in Friede oder unfriede mit Einander gelebet?

Sie hatden eben keinen ftreit mit Einander gehabt, boch hatden Sie gespurt daß seither seine Schwester sich versprochen, des Johann Schafers Leuth Sie sauer ans gesehen hatden.

Dimittebatur.

#### Eodem'.

Sabe mich In des Niclas Raden Behaußung verfüs get und die Rrand liegende tochter befraget wie folget:

- 1) Wie Gie heiße?
- . Anna Maria.
  - 2) Wie alt Sie nun sepe? Neunzehen Jahr.
    - 3) Wie Gie sich bermahlen befinde?

Das Bein sene Ihr gant wieder den Leib gezogen, doch Berspure Sie keine so große schmerten mehr daran und schien, alß ob es Ihr abstürbe, die Beangstigung Ihres Hergens aber sene groß wie auch die schmerten im Leib.

Wann und wo Sie diese Rrancheit befommen? 41 Bor denen Pingsten mare Sie In der Mublen gemes fen umb mangen gumablen, alf Gie dabieneingefommen, ware bes Johann Schafere Frau von hier schon barinnen gewesen, Gie hatde dieser einen guten tag gebotden, welche aber nicht gedandet, noch eine gante ftund lang mit Ihr geredet nach deren Berfliegung hatde Gie fich von felbsten zu 3hr gefetet, gant freundlich mit 3hr gesprochen v. allerlen sonderlich von Ihrem Gohn Johannes erzehlet, baß Er bes Bonhaußen Magd fo nachgienge, ba Er boch noch wohl eine andere Dirne bekommen Ronnte als biefes Betdelmägdgen, unter mahrenbem erzehlen hatde Sie Ihr mit der Hand immer aufs Bein geschlagen, und weilen Gie noch nicht aufschutden konnen mare Gie eingeschlafen, über eine weile aber hatte Gie Des Johannes Schafers Frau wiederumb aufgewecket, und ba Gie ermachet, mare 3hr ichon in etwas anaft? gewesen v. hatde auch ichmerten am Bein empfunden,

bannenhero In benen Gebanden gestanden, Gie mufte ju hart auf bem Bein gelegen haben, Alf nun des Johannes Schafers Frau mit dem Mahlen Indeffen fertig worden, und nach hauß geben wollen, habe Gie Ihr bie Commission gegeben, Ihren Leuthen gufagen, baß doch Ihre schwester In die Muble Kommen v. Gie ablofen mogte, zwahren batbe bes Johann Schafere Frau bieses nicht bergestalten ausgerichtet baß Gie expresse In Ihr hauß gegangen mare, fondern felbigen abende fene Ihre ber patientin Mutber ben des Johann Schafere hauß vorbengegangen, ba dann diese Frau aus bem Kenster geruffen Gie solte Jemandt anders In die Muhle schicken das Magdgen wollte nicht langer darinnen bleiben welches dann auch geschehen, masen Ihre Schwe:fter Sie abgelofet hatbe, von felbiger Zeit nun fene Sie immer fraurig und beangftiget gewesen, und habe fchmergen am Bein empfunden, Jedoch habe Gie von bes Johann Schafers frau gegen Ihre Leuthe aus Forcht vor ftreit und ungelegenheit ebenber nichts gedacht, bis Es endlich fo folecht mit Ihr worden, daß Gie fich gar legen muffen.

- Db Sie schon vorhien mehrmahlf Ginige Glies 5) berschmergen an armen ober Beinen empfunden?
  - Rein Ihr lebtage nicht.
- Db Gie mehrmahls mit Miltsschwachheit oder bergleichen Bangigkeiten behaftet gewesen? Miemahle.
- 7) Wann dieser Zetdul sub lit. A. Ins hauß geworffen worden v. wie es darmit zugegangen?

Die vorige moche alf eben Ihre Mutber und Bruder Ihrentwegen nacher Friedberg zum Juden Doctor gegangen, Ihre schwester aber auch nicht, mit hien Sie gant allein zu hauß gewesen, ware dieser Zetdul zwischen benen benden ober ; und unterthur durchgestedt worden masen alß Sie nacher hauß gekommen, der Zetdul im haußahren gelegen hatde.

8) Wie Sie sich selbigen tages befunden ? Gar schlecht, dann das Bein hatde sich gant wieder

ben Leib gezogen und Sie hatte felbigen abends auch schmers gen im Leib und Darbenebens große Angst empfunden.

9) Db Sie Vor : oder nachmitdags den Zetdul im Sauß gefunden?

10) Ob Sie auch appetit zu Effen v. trinden babe?

Gar wenig, und wann Sie etwas effe oder trinde, verspure Sie grofere schmerken im Leib v. mehrere Angst.

11) Db Gie auch schlaf habe?

Vormitdags.

Auch schlecht, dann mann Sie ein wenig schlafen wolte, Rahmen Ihr allerlen schwehre traume und absscheuliche Gesichter wie schwarze Manner vor, worüber Sie so erschrecke, daß Sie gleich erwachte, v. voller angsten ware.

12) Ob Sie mit Hanß Schäfers frau oder deren Haußgenosse einigen streit oder wiedwillen gehabt oder noch habe und warumb?

Sie waren ein wenig Verwandt miteinander v. wuste Sie von Reinem streit, wenigstens hatde Sie Jenen nies mahls etwas zu lende gethan.

13) Woher Sie glaube, daß Ihre Krancheit ruhre?

Das mare Goth bekant doch mare Sie von der Zeit an Krand, 'alf Sie In ber Muhlen gewesen.

Actum Dorh. b. 16. Jul. 1710.

Producirte der Patientin Brautigamb Johannes Wayss den sub lit. B. benliegenden Zetdul, welcher abermahls ohnwissendt von weme Ihnen ins Hauß practiciret worden, und wurde darauf befohlen das Mensch nicht mehr allein im Hauß zu lassen, und so wohl in alß umb das Hauß sleissig achtung zu geben, ob mann etwann den authorem dieser Zetdulen atdrappiren Könne, und weilen über dieses angezeigt wurde, ob hadte des Johann Schäfers Frau einige nachdenkliche reden gegen des Hanß Steuernagels Frau sahren gelassen, alß hat man diese vorgesordert w. darüber befragt, welche demnach unter Handgelobnus an andes statt aussagte wie folget:

Sie hadte benm Sauerbronnen heu zusammen gerrecht, so ware des Johann Schafers Frau ben Ihr vorsben gegangen hatde Ihr zugesprochen und gefragt was doch der Rackin Kranck liegende tochter machte, worauf Sie geantwortet, das wuste Sie nicht, dann Sie Kahme nicht ins hauß Illa hatde versetzet, Sie Gienge auch nicht ins hauß der teuffel mogte das Mägdgen hohlen und ware darmit fortgegangen.

J. S. dimittebatur.

Actum Dorh. incuria b. 17. Jul. 1710.

If die hiesige gante Gemeind so unterthanen als benfassen Mann : und Weibspersonen , Knecht , magde und Kinder von 8 Jahren an aufs hiesige rathhauß gefordert worden, umb Ihre Hand Bon sich zugeben, auch In wissendem Fall den authorem der bosen Zetdulen auzuzeigen, welche demnach Ihre nahmen geschrieben haben wie die anlage ausweiset, übrigens aber hat der author oder Schreiber dieser Zetdulen nicht ausges macht werden Konnen, und weilen geschienen, daß diese Zettuln aus Kleinen schreibbuchern ausgerissen worsden, so hat mann aller In die schuele gehenden Kinder schreibbucher hohlen lasse, da sich dann zwahren befunden, daß aus Einigen Büchern Blätter theils ausgerissen theils ausgeschnitden gewesen, allein es hat nirgends ratione spatii so wohl, als auch wegen gleichheit des papiers zutressen wollen.

#### Eodem.

Rahme der reformirte Schueldiener N. Rraußhaar, (als welcher ber patientin Schwester zum weibe hat) vor Ambt und überlieffert die benden abermahligen Zetbulen sub lit. C. mit ber Ferneren anzeige, fich beute ben gangen Radmitbag auf bem Kirchthurn (welcher ber Radin Sauf gegen über ftebet) verborgen gehalten, umb wann etwann wieder Zetdul eingeworfe fen murben, beren authorem an tag gubringen, Gegen abend aber v. ba Er Indeffen nichts gesehen, mare Er In feiner schwieger Mutber hauß gegangen, da dann bas Rrand liegende magdgen eine unbeschreibliche Bangigfeit bekommen, auch allerlen erschreckliche reden getrieben, und 36n unter andern gefragt Db Er nicht den langen ichwarten Mann In der ftuben febe, Diefer Rahme vom ofen und Gienge nach bem Kenfter gu, hierben hatde es 3hr ben Leib dergestalten aufgetrieben,

Mann nicht sufficient waren Sie niederzuhalten, wahs rendem diesem spectacul währen diese beiden mit lit. C. potirte Zettulen auß dem stuben Fenster hienqus auf die Gassen gefallen welches Johann Nicolaus Lang und seine jüngste Schwägerin gesehen, diese letztere hatde demnach die Zetdulen aufgehoben und ins Hauß gebracht, alles solches wolte Er hiemit angezeigt haben zc.

hierauf wurde bem Pfarrer bedeutet, daß Er gu bem Armen troftbedurftigen Menfchen gebn, und fein Umbt daselbsten verrichte, auch ein atdestatum Ihres bisdaherigen mandels v. dismahligen Zustandes von sich geben moge, weniger nicht feint Zwen machter bestellet, umb die nacht ben 3hr zuwachen, anben verordnet worben , vor die patientin In der Kirche zu bitden , Gleich: falf hat mann den Johann Niclas Langen 19 Jahr alt vorgenommen, und Ihn über den passum wegen beren auß dem ftuben Fenfter auf Die Gaffen gefallener Zetdulen vernommen, welcher auffagte: Er mare nebft ber Radin Jungsten tochter gegen Ihr hauß zugegangen Rommen, da Er dann gesehen, daß bas Fenfter aus Ihre stuben auf die Gasse zu etwas geklaffet gewesen, worauf etliche Zetdul auf die Gaffe gefallen solche hatde Er aufgehoben und dem Dagdgen gegeben, die Gie hienein getragen. Indeme babe Er bas Rrancke magde gen im hauß greischen gebort, plura nescit ed dimittebatur.

Anna Barbara Radin der patientin Schwester v. 16 Jahr alt conformirt sich mit dieser aussage, mit dem Zusaß, daß ehe Sie an Ihr Hauß gekommen und den Zetdulen gewahr worden, habe Sie Ihre schwester schon greischen gehört.

Dimissa.

Actum Dorh. 5. 18 Jul. 1710.

Burde Johann Conrad Schafer von hier gleichfals vorgestellet v. auf die folgende Beiße examiniret.

- 1) Wie Er heiße? Johann Conrad Schafer.
- 2) Wie alt Er sene?
- 56 Jahr.
  3) Wie lange Er nun geheurathet?
- Ben 30 Jahr.
  4) Wie viel Kinder Er mahrender Che gezeuget?

Mit der ersteren Frau (die nun ein Jahr oder 10 tod sein mögte) 5 und mit dieser letteren 3 Kinder.

5) Db folche noch alle ben leben?

Nein, sein Erstgebohrnes ware uhrplöglich gestors ben und eines tod auf die Welt gekommen, die übrige lebten noch.

6) Bie lange es nun sepe, daß seine rechte Muts ber gestorben?

45 Jahr, sein Batber mare 5 Jahr witdiber geblies ben und barnach hatbe Er biese Frau geheurathet.

7) Ob Sie Kind erster Che es gerne gesehn, daß Er diese geheurathet? Rein.

8) Warumb nicht?

Wegen Ihres bosen Nahmens dann Sie Ihr lebs tage Keinen Buchstaben Ihrer Ehrlichen Geburth vors zeigen Können, auch hatbe mann hier offentlich gesagt, daß Ihrer Mutber die augen ausgestochen worden.

9) Woher Sie dann burtig fene ?

Das wurde Sie selbsten nicht wissen, Sie hatde hier benn Hr. Reller Weysel seel. v. nachgehends benm Hr. Raseberg seel. gedienet Ihr Bruder (der zwahren einen kechten Batder gehabt) ware hier Butdel gewesen, Ihre Mutder hatde sich anfangs zu Utpha aufgehalten v. da Sie daselbsten Blind worden sich darauf zu ermeltem Ihrem Sohn hieher begeben.

10) Ob er damahlf in seines Batders hauß gemesfen, alß Er diese Frau geheurathet?

Rein sondern hatde im Rauischen Schloß vor Ginen Rnecht gedienet.

11) Ob er bann niemahlß ben seinen Eltern nach seiner Berheurathung haußlich gewohnet?

ulß Er sich verheurathet, mogte Er ungefahr zwen bis dren Monath ben Ihnen gewohnet haben, darnach ware Er allein gezogen.

12) Ob Sie wie zwischen Stief Eltern und Kinstern leicht zu geschehen pfleget, auch dann v. wann unseinig worden?

Nein Niemahls, au contraire hatden Er seinen Elstern mit ackern und fahren Jederzeit so viel Ihme mogslich gewesen bengesprungen, bis Ihme das mit seinem Erstgebohrnen Kind begegnet, nach welcher Zeit Er sich einige gedanken gemacht, Endlich aber alß Ihme sein Vatder von seiner Vergifftung so viel offenbahret, hatde Er vndt die seinigen seine stief Mutder moglichstens gesmeidet.

13) Was Ihme dann mit seinem Erstgebohrnen Kind begegnet?

Seine stief Mutber mare In sein und seiner Frauen abwesenheit In sein Hauß gekommen, hathe das Kind

mit Ihrer Milch gemolden, worauf es bergestalten ers francet, daß es Einige tage hernach gestorben und hatde die damablige ammefrau, welche beym Kinde gewesen, gleichgesagt das Welchen mogte nichts gutes sein.

14) Ob diefes Rind vor fothanem Melden noch gant gefund, oder schon Krand gewesen?

Er muste die Wahrheit sagen und Gestehen, daß das Rind schon vorher Kranck gewesen, v. es sich mit Ihme angelaffen habe alf ob es einen Kluf auf der Bruft hatde, Immasen dann auch Er v. seine Frau schon bien und wieder nach rath waren gegangen gewesen, allein nach dem Melden hatbe geschienen alf ob sich ber Fluß ins Gemach gezogen, worauf bas Rind tury hernach geftorben, und habe Ihme nicht nur die amme frau fone dern auch dieses gar wiedrige impressiones gemacht, daß wie es mit dem Kind gar schlimm worden, so mare feine Frau feel. zu Ihr feiner flief Mutder gegangen v. hatde Gie umb Gotdes willen gebetoen, dag wann Gie bem Rind etwas angethan hatde Sie Ihme folches wies derumb abtuhn mogte worgegen Gie Rein eintiges Berantwortungs worth verfetet batde welches Gie fcmehrl. unterlaffen haben murbe mann Gie unschulbig mare.

15) Was fein alter Batber von Vergifftung gegen Ihn erwehnet?

Die sache umbständlich zu erzehlen, so ware vor ungefähr 12 bis 13 Jahren Er einsmahls ben seinem Bats
ber gewesen, und hatden Sie bende beschlossen noch sels
bigen tages miteinander nacher Friedberg auf eine Leiche
zu gehen, Kurt darauf und da Er Kaum auß dem Hauß
gewesen, mare seine frau seel. gelaussen Kommen und
hatde gesagt, daß es so schlecht mit seinem Batder sene,

und Er es nicht lang mehr machen wurde welches Ihme umb dobefrembder vorgetommen, weilen Er Ihn fo eben gefund verlaffen batte, als Er nun zu Ihme getommen. habe Er befunden, daß Er sehr aufgelauffen v. gar Kranck auch alle anzeigungen von einer Bergifftung da gewesen, wogegen Sie theriack, nufwurt v. andere dienliche medicamenta gebraucht, worauf Er fich fehr gebrochen, feine stief Mutder ware nicht In Die ftuben gekommen bis Er sich gebrochen gehabt, da Sie dann den Zuber mit dem unrath genommen v. geschwind hienaus getragen hatde des andern tages habe Er feinen Batber wieder: umb besuchet, welcher sich mit folgenden formalib. gegen Ihn beraus gelaffen, feine Frau der bofe teuffel hatde Ihn taufendmahl umb Bergeihung gebetben mafen es nicht auf Ihn geleget gewesen, mit dem benfugen, daß Er es an einer auf dem tisch gelegenen Krosten Brod gegeffen, doch hatde Er Borbero mit dem Deffer auf das Brod geflopffet, da dann ber mehrerefte theil vom trect (sie fuissent formalia) abgefallen, sonsten es Ihme schlimmer ergangen haben murde v. daß diefes fein leib: licher Batber gegen Ihn gesaget, foldes tonne Er auf erfordern Jedesmahls mit einem Corperlichen and erbarten.

16) Was Es mit seinem erst vor etlich Jahren so Jähling Rranck gewordenen Kind vor eine Bewantnuß gehabt, und wie sich solches befunden?

Davon konne Er nichts gewisses sagen, weilen Er bamahlß nicht Einheimisch sondern zu hanau auf der Frondt gewesen, doch hatde Er ben seiner wieder nach hauß kunfft von seiner Frauen v. dem alten Gerichtschreis ber verstanden, daß das Kindt einen halben apfel In

ber Hand gehabt v. davon gegessen, worauf es dick aufgelaussen, daß Sie dargegen brauchen musse, daß nun seine stief Mutder dem Kind diesen halben apfel gegeben, solches ware Sie so wenig in abrede, als es sonsten dorfffundig ware, ob es aber eben daher erkrandet, könne Er nicht possitivement sagen, weilen Er wie schon gedacht, damahls nicht zu Hauß gewesen, wurde mit auferlegtem stillschweigen climittirt.

### Eodem.

Wurden abermahlß die sub lit. D. benliegende bende Betoulen, welche auch ohnwissendt von wehme heimblich ine Rackische Sauß geworffen worden, jum Umbt gebracht, und mithien ad acta genommen : und weilen mann darben vernommen, daß Gie eine ohne deme nicht allerdings wohl berüchtete Frau von Wombach im hauß hatden welche die patientin curiren wolte, so habe mich nebst dem herrn Pfarrer Schlemmer babien begeben, v. ber Frauen Injungirt, anzuzeigen mas Gie bier zu vor Mitdel brauchen v. wie Sie Ihre Chur anstellen wolte, welche bann Ginige unbefante wurgeln vorzeigte, Sie in wein legte v. bem Mägdgen ju trinden gebeauch zum Bein zwahren naturliche behungen brauchen wolte, nachdeme Gie aber gleichwohlen diese wurgeln nicht nennen wollen v. anben sich vernehmen liese, daß fo fern die patientin von bofen leuthen angegriffen mare, Ihr diese Mitdel unfehlbahr helffen wurden, v. diese Frau wie obgedacht, ohne deme eines bofen aberglaubis ichen Berdachts ift, fo hat mann Ihre Chur in fo lange, bis alles durch einen medicum v. fonften ordentlich examinirt fein wurde, inhibirt.

# Actum Dorh. 5. 19. Jul. 1710.

Brachte ber Schueldiener Kraushaar ferner weiter den sub lit. E. bengehenden Zetdul mit Vermelden, Er ware Raum aus seiner Schwieger Mutder Hauß geganzen gewesen v. Sie seine Schwieger Mutder nur einen augenblick aus der stuben In die Ruche gegangen, so ware dieser Zetdul durchs Fenster In die stube geworssen worden, worauf das Mägdgen wiederumb unaussprecheliche angste und schmerzen empfunden und ware Ihr der linde arm ganz zurück bis wieder den rücken gezogen worden.

Q.

1) Ob das Magdge fonst auch schon schmergen im linden arm empfunden?

R.

Rein noch niemable, wohl aber im rechten arm.

2) Ob Ihr biefer Zetdul vorgelesen, ober beffen Innhalt gesagt worden?

Ja.

Wurde der Befelch diserirt, Sie die patientin nicht einen augenblick allein zu lassen, auch Ihr dergleichen Zetdulen nicht mehr vorzulesen oder davon ben Ihr der großen Beangstigung v. schwehren impressionum willen zureden, sondern Ihr täglich aus Gotdes wort zuzureden und natürliche Mitdel zu brauchen, übrigens Gotd alles anheimb zustellen.

Endlich seint die benden atdestata vom Medico v. pastore ad acta genommen worden und wird dieses noch darben erinnert, daß der Medicy darinnen geirzet, als ob das linde Bein afficiet sepe mase solches

bas rechte ift, v. Sie außer heute noch nichts auf ter linden feithe gespuret hat.

Unfern Freundl. gruß zuvor, Chrenvester und Rechtsgelahrter guter Freund.

Bir haben Guer unterm 21. Julij an Ung erlagenes schreiben samt begen anschlugen und attestato medico, Die Ractische Tochter betr., zu recht erhalten, und zweife len nicht, es werde Das von Brn. Dr. Sothen praescribirte Recept der Kranden Radischen Tochter gebraucht worden fenn, fale folches aber wider verhoffen nicht ges fcheben, mare es noch zu bewerdstelligen, und von der Radin, dem Birnehmen nach, in zieml. Bermogen ftes benden Eltern diese medicamenta nicht allein zu zahlen, fondern auch sonsten davor zu forgen, daß ben derselben nichte verfaumet werden moge. Und weilen nachst dem die nothwendigkeit erfordert, daß dieser sachhalber mit Guch allhier mundl. geredet werde, Als habt Ihr Guch, so bald thunlich, und wegen bevorftehender Ernde abgutommen ift, anhero zu verfügen, ben Unfere mittels Herrn Reg. Rath Dr. Herphern Guch einzufinden, in Ein und anderem hieben zu observiren ftehendem ftud, nothige information zu nehmen, Wir verseben Unß degen zu geschehen, und bleiben Guch mit Freundl. wil: len geneigt. Hanau b. 24. Julij 1710.

> Bur hochgraft. hanauischen Regierung verordnete Präsident, Cangler, geheime und Rathe.

Actum Dorh. 5. 27. Jul. 1710.

Nachdeme die bende sub lit. F et G anliegende Zets dulen deren der erstere schon vor etsichen tagen der setztere aber gestern ins Nackische Hauß praticiret worden, zum Ambt geliesserte und darben so viel zu vernehmen gegeben wurde, daß die patientin auf den letzteren Zetdul 2 gantzer stund lang ohne spraach gelegen, welche doch nach deren Verstiesung wieder gesommen, heint nacht aber alß etwas weißes mit Ihr geredet, und Ihr übers Bein gestrichen, wäre solches gantz warm, v. darauf so gleich gerad worden, daß Sie in selbigem moment ausstehen und In der studen auf und abgehen Können, So Vinn zu dieser sachen mehrerer untersuchung ins Nackische Hauß gegangen und habe die patientin auf solgende Weiße bes fraget und resp. von Ihr vornommen.

1) Wann und auf was weiße Ihr der erstere Zetdul sub lit. F. ins Hauß gekommen?

Es ware nun schon etliche tage, daß der Zetdul ins Hauß gekommen, wie aber, das wuste Sie nicht, dann es ware Ihr wieder sehr angst geworden, welches Sie Ihren leuthen gesagt, die sich dannenhero umbgesehen und den Zetdul hinter dem schand gefunden hatden.

2) Ob Ihr dann Ihmahls ben dergleichen Zettule anast worden She Sie solchen gesehen oder davon gewust?

Ja, wann so ein Zetdul gekommen, habe Sie uns aussprechliche angst gehabt ehe mann noch vom Zetdul gewust oder solchen gefunden gehabt.

3) Wann der lettere Zetdul sub lit. G. ins Hauß gekommen, und wie es darmit zugegangen?

Gestern Morgen alf chen Ihre Mutder ein wenig

hienaus In Reller gegangen, und die stuben etwas aufgestanden, ware etwas weißes so groß als ein Rlein Rind an die thur Kommen, hatde Ihr da Sie eben auf dem betde gesessen, den Brief hienein gezeiget, und sols chen nachgehents vor die stuben ins Hauß geleget, welschen Ihre leuthe aufgehoben, und ohne daß Sie ihr ets was davon gesagt, oder daraus gelesen ins Ambthauß getragen Mater refert. alß Sie den Brief aufgehoben ware die schrifft noch gant naß gewesen, so daß der Brief so eben muste geschrieben worden sein:

4) Was das weiße ding fo Ihr den Brief gezeiget, por eine gestalt gehabt ?

Es ware gant weiß gewesen, Reine Gestalt ober geficht habe Sie davon sehen Konnen.

5) Db Sie etwann vorhero Che Ihr dieses begegenet, an einen Brief, ober sonsten etwas gedacht?

Mein?

6). Wie Sie sich auf diesen Brief befunden ? Sie hatde In 2 stunden Kein wort reden konnen.

Mater refert. Sie hatde immer mit der Hand am Half gefratet, auch das maul aufgethan als ob Sie resten wolte, habe aber Kein wort vorbringen Können, bis nach ein paar stunden, da Ihr die sprach wieder gestommen:

7) Wie Sie sich dermahlen befinde und wie es Insonderheit umb Ihr Bein stehe?

Sie habe noch schmerten im Leib, der linde arm sepe auch noch lahm, mit dem Bein aber habe es sich die verwichene nacht folgender gestalt gebeßert: Ihr Bruder hatte Ihr bis Mitbernacht aus einem Buch vorgebätet, worüber Er endlichen eingeschlafen, Ihre Mutder welche

neben Ihr im Betde gelegen, hatde auch geschlafen, Sie patientin aber habe im Betd gesessen, Ihren Ropf wiesder die Wand gehalten und zu Gotd geseuszet, Imdemewäre das weiße Ding, so Ihr gestern morgen den Brief gezeiget, zu Ihr aufs Betd gekommen und hatde gesagt wann Sie das glaubte was es gestern mit Ihr geredet, so wurde Ihr Ihr Jesus helssen, worauf es Sie gedeucht als ob dieses Ding über Ihr Bein streiche, welches auf Einmahl warm worden v. sich gestrecket Sie hatde darauf Ihren leuthen geruffen, water geseich aufgestanden und In der stuben auf und abgangen, diesemnach auf Ihre Knie gefallen v. Gott gedancket.

8) Ob Sie gar keine schmerpen im Bein mehr fühle?

Se thate Ihr noch etwas webe, auch hatde Sie noch nicht recht auf die Fersen tretden Konnen, sondern auf der Zehen geben mussen.

9) Wie dann das Ding ausgesehen so zu Ihr aufs Betde gekommen v. woher Sie wisse, daß es das nehmeliche sepe, so Ihr gestern morgen den Brief gezeiget?

Es ware gewesen wie ein weisser schatten, v. habe Sie keine Eigentliche Gestalt an Ihme wahrnehmen konnen, mare auch so wieder weggekommen, und weilen es ausgesehen, wie das gestrige, so glaubte Sie daß es das nehmliche sene.

10) Ob Sie etwann damahls geschlafen v. Ihr ders gleichen so vorgekommen?

Rein sondern Sie mare hell mader gewesen.

11) Ob dieses weise Dieng oberwehnte reden heimbe lich oder laut zu Ihr gesprochen?

Gant laut und vernehmlich , masen Sie Ihre Muts

ber v. Bruder darüber aufgewecket, und Sie gefraget, ob Sie solche reden nicht gehoret, welche aber gesagt daß Sie bergleichen nicht gehoret hatden.

12) Ob dann dieses Ding des tages vorher schon mit Ihr geredet hatde?

Rein, außer daß es Ihr den Brief zur ftuben hienein gewiesen, wie obgedacht.

13) Ob Sie ben diesem Brief auch folche angst wie sonsten empfunden?

Rein es sepe Ihr nicht fo angst gewesen.

14) Was Sie bisdahero vor medicamenta ges braucht?

Seither Sie die so genannte EperElf von Wombach quitdiret, hatde Sie nichts gebraucht.

15) Ob Sie nichts vom Hr. Doct. Huthen ges braucht?

Mein:

Mater addit. Ihr Sohn ware eben nach rath aus v. zu Einem Mann nacher Bugbach gegangen, welcher renommirt, v. so gar zu der verstorbenen Fürstin seel. gebraucht worden ware.

16) Ob Sie dann vorhero Ehe bas Bein wieder gerad geworden, gar nichts dazu gebraucht?

Mein gar nichts:

Wurde unter nochmabliger scharffer erinnerung sich allein ans Gebath v. naturliche Mitdel zuhalten, verlagen.

Dorh. b. 28. Jul. 1710.

Hat mann der Patientin Bruder Adam Racen vors gefordert v. umb seiner Schwester bermahligen Zustand so wohl, alf auch wo Er vor Sie nach rath gewesen, bes fragt, welcher aussachte:

Auf das Bein konne Sie nun vollkommen tretden, der linde arm aber seine noch lahm, doch konne Sie die Finger auch wieder regen, nur wolten die schmerten im Leibe nicht aushören, und wundere Ihn wovon Sie lebe, masen Sie nichts essen noch trinden könne, und empfinde allemahl große schmerten wann Sie etwas zu sich nehme, Er seine sonsten ben Einem Mann zu Butbach gewesen, der Ihme allerlen gekräuter gegeben, welche Sie In wein kochen dem Mägdgen ein gläsgen voll davon Eingeben, und demnechst den arm darmit behen solten, da mann nun diese Kräuter besichtiget besande sich hierunter zu sein

schwarzwurz
Meister w.
Angelica.
Wilde falben
wilde majoran
tausend gulden Kr.
Ochsenzung
schwarze Kummel und
saure Klee:

und solte hierzu auch ein wenig Baumohl v. Huthzucker Kommen. Gibt übrigens gleichfalls vor, seine Schwesster hadte vorhero zum Bein nicht das geringste gebraucht, sondern solches mare In der Nacht von selbsten gerad worden, masen die patientin Ihn und seine Mutder aufgewecket v. gesagt, ob Sie das liebe Engelgen so ben Ihr gewesen, gesehen, und dessen reden gehört, es deuchte Sie solches habe Ihr übers Bein gestrichen, wo-von es gant warm worden, v. sich von selbsten ges

**i**. .

ftrecket, von der Zeit an nun konne Gie wiederumb gehen.

Dimittebatur.

# Actum Dorh. b. 8. Aug. 1710.

Burde Johann Conrad Schafer babier nochmals vorgefordert und befragt ob Er feine unterm 18. Jul. ad protocollum gethane aussage seines Batbers angegebene Bergifftung und plogliches absterben feines erstgebohrnen Rindes betre. auf Obrigfeitliches erfordern mit Ginem leiblichen ande zuerharten getraue: welcher fich verneh--men ließe, daß sein Batder damahls uhrplotlich Kranck worden, und mann alle anzeigung einer Bergifftung an Ihme mahrgenommen, Er auch die nehmliche reden, die Er deponent ad protocollum aufgesaget, zu Ihme selbsten damable gesprochen habe, foldes tonne und wolle Er Jebesmahl mit einem leiblichen and behaupe ten, ob Gie feine flief Mutder aber fein Rind murdlichen umbe leben gebracht barauf konne Er andere nicht alß nur de credulitate ichworen baß Gie ermeltem feinem Rind einen poffen angethan haben mogte, und Ronne mann Georg Lochen Saußfrau dahier auch abhohren, welche zugegen gewesen, alf feine Frau feel. feine ftief: Mutder gebetden, Gie mogte es doch dem Rind wieder abthun mann Gie Ihme etwas boffes jugefüget hatte: addit. Er habe noch vor Rurgen tagen mit feinem Batder wegen seiner Vergifftung v. der Ihme damable davon gethanen erzehlung wie Ihn nehmlich feine Stiefmutter Bielmahle umb Bergeihung gebetben und gefagt, Er mogte boch ftill schweigen, Ge mare nicht auf Ihn gelegt gewesen, gesprochen, ber bann begen eben nicht In

abrebe gewesen, doch sepe Er nun Ein alter Kindischer Mann und rede bald so, bald anders, mas aber das uhrplötzliche übelsein und auflaussen seines Jüngeren Kinstes (welchem seine stief Mutder einen halben apfel gegesben) anlangt, davon Könne Er ein mehreres sagen, alß was Ihm ben seiner wieder nach Hauß Kunsst von Hanau von seinen Leuthen referirt worden. Dimittebatur, und wurde seine Jetmahlige Frau gleichfalß befragt wie folget.

- 1) Mie Sie heiße? Anna Catharina.
  - 2) Wie alt Sie sene?

Vierzig zwen Jahr.

3) Woher Sie burdig sene?

Von Assenheim.

4) Wie lange es nun sene, daß Sie Ihren Mann ben Johann Conrad Schäfer geheurathet?

In acht tagen murdens 10 Jahr werben.

- 5) Wie viel Kinder Sie mit Ihme erzeuget? Dren.
- 6) Ob solche noch alle im Leben?
- 7) Wie viel Kinder Ihr Mann mit seiner Ersten Frau gehabt?

u gehabt : Kunffe.

8) Ob solche auch noch alle lebeten oder theils verstorben wären?

Eines ware davon gestorben v. Gines wie Sie verftanden, tod auf die Welt gekommen.

9) Woran das erstere Kind gestorben?

Das wuste Sie nicht, dann es ware mit seiner Ersten Frauen das erst gebohrne Rind gewesen, und habe Sie niemahls darnach gefragt, wuste auch nicht einmahl obs Ein Knablein oder magdlein gewosen.

10) Ob Ihr Ihr Mann niemahls davon gesagt was es vor einen Zufall gehabt?

Mein.

11) Db von Ihren breven mit Ihrem Mann ers zeugten Kindern niemahls eines Kranck worden, und was es vor einen Zufall gehabt?

Vor dren Jahren mare Ihr mitdelstes bubgen (welsches damahls 2 Jahr alt gewesen) uhrplötich erkrancket, und bid aufgelauffen.

12) Wovon dieses Kind so uhrplotlich erkrandet, und was Sie vor medicamenta gebraucht?

Sie hatde damahle In Ihrem garten gestanden und das Rind ben sich gehabt, so mare Ihre schwieger Mutder bes Johannes Schäfers Frau (beren Soof wieder Ihren garten fliese) an Baun gefommen, hatbe bem Rind geruffen und folches mit fich auf Ihre ftuben genommen, nach Verfließung ohngefahr einer Viertel ftund habe Gie bas Rind wiederumb herunter gebracht, welches In der Einen Hand ein studlein apfel und In der andern ein wenig Brod gehabt und davon gegessen, alf Sie nun das Rind wiederum In Ihre ftuben gethan habe es gleich augenblicks über den Leib geklaget, welches Sie anfangs nichts geachtet, bie das Kind Je langer Je mehr lamentiret, da Sie Ihme dann nach dem Leib gefühlet, es mare aber folder schon so did aufgelauffen und hart gewesen, daß Sie mitgenauer noth die Sand unter fein rodelgen auf den Leib bringen Ronnen hieruber fene Gie heftig erschrocken, und mit dem Kind In der gerichtschreiberin Hauß gelaussen welche Ihmen etliche Lossel voll theriack mit wasser eingeschütdet, und hatde Sie das Kind darauf ins Betd geleget, welches dergestalten Kranck gewesen, daß Sie alle gemeinet es wurde sterben, gegen abendt aber hatde es s. v. einen starken durchbruch bekommen, worauf es sich mit Ihme gebessert, Indessen sene Ihr Mann wiederumb von Hanau gekommen, deme Sie das passirte erzehlet.

13) Ob Sie mit Ihrer Schwieger Mutber biffalß Reine reden gehabt?

Wie das Kind so Kranck gelegen und sich so übel gesbärdet, so wären viel leuthe In Ihr Hauß gelauffen Rommen, masen die stube gant voll gewesen, und unster andern wäre Ihre schwiegermutder auch hinein gekommen, welche von selhsten gesagt, daß Sie dem Kind einen halben apsel gegeben, wovon Sie die andere Helfte noch im sach hätde, welche Helfte Sie auch aus dem sach gelansget, v. In Ihrer aller gegenwarth davon gegessen, sonsten habe Sie mit Ihr von dieser Begebenheit nichts geredet.

13) Db Sie alles dieses mas Sie oben ausgeredet, auf erfordern mit Einem corperlichen and behaupten Ronne? Ja mit gutem gewissen.

S. J. Dimissa.

Eodem.

Wurde Georg Lochen Hauß Frau dahier vorgefordert und auf die Folgende weiße befragt:

1) Wie Sie heiße? Christina Lochin.

- 2) Wie alt Sie sepe?
- Ueber 50 Jahr.

3) Wie lange Sie hier gewohnet?

Ware hier gezogen und gebohren. 4) Ob Sie bes Johann Conrad Schäfe

4) Ob Sie des Johann Conrad Schäfers verstors bene erste Frau gekennet?

Ja gar wohl und ware Sie fleißig In Ihrem Hauß gewesen.

- 5) Ob Ihr der todesfall Ihres erstgebohrnen Rindes wissend v. erinnerlich sene?
  - Ja gar zu wohl.

nigen tagen tobes verblichen.

6) Wie es darmit zugegangen?

N. Hafelern gehoret, mare Sie allein benm Rind im Hauß, die Eltern hergegen abwesend gewesen, so mare bes Johann Schäfers Frau ins Saus gekommen, hatbe

So viel alf Sie von der damahligen Kinder Frauen

bes Johann Schäfers Frau ins Hauß gekommen, hatbe bas Kind aufgewickelt v. Mit Ihrer Milch gemolden, worauf solches sehr erkrancket, v. Ginen Geschwulst bekommen ber sich ins Gemach gezogen, wovon es In we-

7) Db das Rind vorher Che es des Johann Schasfers Frau gemolden, noch gesund oder schon Krand ges

wesen?
Sie wisse anders nicht, als daß das Kind vorhero

Frisch und gesund gewesen.

8) Db Sie gehört daß des Johann Conrad Schäfers

damahlige Frau mit Ihrer stief Schwieger Mutder bieses Kranken Kindes halben gesprochen v. wie die reden gelautet?

Ja Sie haben es gehöret, Inmasen dann alf das Kind sehr schlecht gewesen, ware des Johann Schäfers Frau In Ihres stief Sohnes Johann Conrad Schäs fere hauß gekommen, welche des ermelten Joh. Conrad Schäfers verstorbene Frau In Ihrem deponent in Bensein etlichmahl umb Gotdes Willen gebetten, wann Sie Ihrem Kind etwas angethan hatde, daß Sie es Ihme boch wiederumb abthun mogte.

9) Was des Johannes Schäfers frau darauf geants wortet?

Sie hatde so gebrommelt und ware zur thur hienaus gangen Kein vernehmlich wort aber hatde mann von Ihr verstehen konnen.

10) Ob Sie diese Ihre aussage jurato zu erharten getraue?

Ja.

J. S. dimissa.

## Eodem.

Umb von des Johann Schäfers Frau Gebuhrth bis daherigem Berhalten, v. gerücht nähere nachricht ein zu ziehen, wurden die nachgesetzte Gerichtsmänner; ältesten und des Joh. Schäfer nächster Nachbahr auf die folgende Interrogatoria abgehört, v. deponirten demnach:

#### Interrogat. 1.

Wie Zeuge heiße.

Test. 1) Caspar Jost.

Test. 2) Martin Races.

Test. 3) Joh. Conrad Reuß.

Test. 4) Joh. Hennrich Meg.

Test. 5) Johannes Lad.) Rirchen altesten.

Test. 7) Johann Hennrich Knorr: gemein's Mann v. Johann Schäfers nachster Rachbahr.

Interrogat. 2.

Wie alt Zeuge sepe ?

Test. 1) 65 Jahr.

Test. 2) 62 Jahr. Test. 3) 68 Jahr.

Test. 4) 58 Jahr.

Test. 5) 61 Jahr.

Test. 6) 70 Jahr.

Test. 7) 49 Jahr.

Interrog. 3.

Wie lange Zeuge hier In Dorheim wohnen ?

Test. 1) Ben die 40 Jahr. Test. 2) 25 Jahr und fene fonften von Rieber

Rosbach burdig.

Bare hier gezogen v. gebohren. Test. 3)

Test. 4)

Test. 5) omnes wie tertius. Test. 6)

Test. 7)

Interrog. 4.

Db Zeuge ben Johann Schafer babier und feine dermahlige Frau wohl kenne?

Testes omnes. 3a.

Interrog. 5.

Db Zeuge diesem schafer oder seiner Frauen auf eis nige wenße verwanth oder feind fene? Testes omnes. Rein.

## Interrog. 61

Obs Zeugen noch wohl bedachte wann Johann Schäfer biefe seine lettere Frau geheurathet?

Test. 1) Ja, Sie habe benm Hr. Ambtm. Kafes berg feel. gedienet, v. sepe Er selbsten Freyer gewesen.

Test. 2) Ja, wie lange es aber Eigentlich sene wuste Er sich nicht zuentsinnen.

Test. 3) Uti praecedens ridus.

Test. 4) Ja, dann Er mare Ja Ihr Brauthführer gewesen.

Test. 5) } 3a.

Test. 7) Ja aber die Zeit sepe Ihme entfallen.

#### Interrogat. 7.

Db Zeugen von der Geburth und Heimmath dieses Johannes Schäfers Frau etwas befant sepe, und mas?

Test. 1) Nein sene Ihme nichts davon bekant, ausser daß der vorige hiesige Buttel Paul Ihr Bruder gewesen.

Test. 2) Rein, Gie hatbe hier gedienet.

Test. 3) Nein, doch meine Er Ihre Mutter v. Sie hatben sich einige Zeit zu Vilbel aufgehalten.

Test. 4) deme gemeinen gespräch nach solle Sie von unehelicher geburth und zwahren In Chebruch erzeuget worden sein.

Test. 5) die Mutder habe Er hier wohl gesehen, aber vom Vatder senn Lebtage nichts gehort.

Test. 6) missen von Richts.

## Interrogat. 8.

Was diefes Johannes Schafers Frau bisdabero vor ein gerucht im Fleden gehabt habe?

Test. 1) Hat sein Lebtag nichts Boses von Ihr gehoret, als vor Kurgem seither die Handel mit der Radischen tochter so vorgiengen, hatde ein Mann von Bauernheim Nahmens Ruppel mit Ihme auf dem Felde
davon gesprochen und dieses gesagt, Er habe von Ihrem Bruder, dem gewesenen hiesigen butdel Paul gehort,
daß Er selbsten nichts gutes von Ihr praesumire, und
Sie vor eine offenbahre Hexe halte, mehrere fundamenta
hievon wuste Er deponent nicht zu allegiren.

Test. 2) Er habe von Ihren stief Sohnen bem Johann Conrad, und Hennrich Schafer gehort, daß Sie Ihrem Eignen Mann Einsmahls mit gifft vergeben, v. Ihn schier dahin gerichtet hatde.

Test. 3) Habe sein lebtage nichts boses von Ihr gehoret.

Test. 4) Es ware vormahls das gespräch gangen, daß Sie Ihren Eigenen Mann, desgleichen des Johann Conrad Schäfers Kind vergeben wollen, was aber aniso wegen der ractischen tochter vor Ein gespräch gehe, sepe Landfundig.

Test. 5) Es sene vormals Gin allgemeines gespräch gewesen, daß Sie Ihre stieftochter vergeben wolle v. hatde es der Mann bekommen.

Test. 6) Hat von nichts gehört.

Test. 7) hat auch nichts gehort, außer wie vor etlichen Jahren des Johann Conrad Schäfers Rind auf

einmahl fo aufgelauffen, da habe mann geredet als ob es solches von Ihr bekommen hatde.

J. S. Dimitteb.

Actum Dorheim d. 9. Aug. 1710.

Praevia hesterna citatione erschiene vorerst Johann Schäfer von hier und wurde examiniret wie folget:

- 1) Wie Er heiße?
- Johannes Schäfer.
  2) Wie alt Er sene?

Im verwichenen Man fene Er 86 Jahr alt gewesen.

3) Wie lange Er sich im Fleden Dorh. aufgehalten habe?

Anno 1655 sepe Er hieher gekommen, und habe fünf Jahr vor einen Knecht hier gedienet, nach diesem sich hieher verheurathet.

4) Wer Seine Eltern gewesen v. wo Er Eigentlich burdig sepe?

Er fene von Holtheim burdig, fein Batder mare Gerichtsschultheiß zu Gruningen gewesen.

5) Db Er einen Chelichen geburthsschein habe, oder solchen hier im Ambt produciret, und ahn wen?

Weiß von Reinem Geburtheschein, einen ledigzehlungs Brief aber habe Er noch In Sanden.

6) Wie lange Er In ber Che gelebet?

Anno 1653 sepe Er hieher gekommen, habe 5 Jahr vor Einen Knecht gedienet, v. demnechst sich erst versbeurathet.

7) Wie viel Kinder Er erzielet habe? Meun Kinder.

- Db Er mehr alf eine Frau gehabt?
- Ja. Die viel Rinder Er mit ber Ersten frau ges 9)
- habt?
  - 10) Db solche noch alle im Leben?

Gechse.

- Dren davon fenen gestorben. 11) Bie die übrige dren fo noch leben, beißen?
- Johann Conrad Schafer, Hennrich Schafer v. Margretha, nunmehro des weil. Eberhard Morfels
- relicta. 12) Wie alt diese Rinder erster ehe fene?
  - Nescit. 13) Wo Sie sich aufhalten?
- Alle dren hier.
- 14) Wie lange es nun sene, daß Er die zwente Frau geheurathet?
  - Wuste es nicht mehr. Bie viel Rinder Er mit dieser erzeuget?
  - Dren.
  - 16) Wie solche heißen? Anna, Catharina, v. Johannes.
    - 17) Wie alt Sie sepen?
  - Nescit.
- 18) Wo Sie sich aufhalten? Die alteste v. den Jungsten habe Er ben fich v.
- die Mitdelste diene zu Sanau. 19) Ob Gine seiner toditer sich zu verheurathen
- getrachtet?
- Da mufte Er fein wort von. 20) Db Er nicht gehort, daß etwann eine ober

die andere seiner tochter zu diesem oder Jenem Kerlen lusten hatde ?

Nein, Sie hatben Ja gelegenheit gehabt wann Sie fich verheurathen wollen.

21) Welche von seinen benden tochtern gelegenheit zu heurathen gehabt und an wen?

Seine alteste tochter Anna habe gelegenheit gehabt masen Sie Ein Schmid von Benen heimb haben wollen: NB. dieses ist diesenige welche allhie im Ambthauß nebst Johannes Weysen gedienet.

22) Db Er nicht vernommen daß des weil. Niclas Raden tochter dahier Anna Maria uhrplöglich in eine solche schwehre Krandheit gefallen, daß Sie wegen der grosen schwerzen wed tag noch nacht ruben könne?

Ja das mufte Er wohl, dann feine erfte Frau feel. v. bes Niclas Raden Frau waren gefchwifter Rind gewefen.

23) Bas im Flecken derentwegen vor rede giengen? Er nehme sichs nicht an, und hore niemanden zu,

seine Frau hatde so ein geplat gehabt.

24) Was dann seine Frau vor ein geplat gehabt?

Eines rede dieses das andere das, und dann wendeten Gie sich wieder.

Dictum illi Er folle Klarer heraussagen mas er von benen leuthen hievon reben gehort?

Mann hatbe gefagt, bas magbgen folte verhert fein.

25) Wen mann begen im Fleden beschuldige? Das mufte Er nicht.

26) Ob Er' auch wohl dieses Mägdgen in seiner schwehren Kranckheit Ihmahls besucht?

Rein, sondern sein Sohn Johann Conrad gienge zu weilen zu Ihr,

27) Warumb Er Gie nicht befuchte?

Was Er ben Ihr thun solte, das gesicht v. gebor vergebe Ihme v. gienge Er nirgends mehr hien.

28) Ob Er nicht vernommen, daß Im gangen Fleden der ruff seve Es ware In seinem depontens hauß dreymahlige Vergifftung vorgegangen? Bufte von nichts.

29) Ob Er sich nicht felbsten einmahl so übel bes funden, daß Er davor gehalten Es sene Gifft benges bracht worden ?

Er wiffe fein wort bavon.

30) Db Er nicht mit feinem Sohn Johann Conrad dieserwegen gerebet? Rein.

31) Ob nicht ermelter sein Sohn Johann Conrad Ihn deßen noch vor Kurgen tagen erinnert, daß Er einsmahls mit Ihme davon geredet?

Rein wort.

32) Ob Er niemahls mit seinen Frauen von vor: gegangenen Bergifftung gesprochen habe?
Negat.

33) Ob Er niemahls gehört, daß auch einige feisner Rind ober Enkelein vergifftet worden?

Negat similiter: et

Dimittebatur.

Hierauf murbe biefes Johann Schafers Cheweib vorgestellet v. folgender mafen befragt.

- 1) Wie Sie heiße?
- Catharina.
  2) Wie alt Gie fene?
- 2) Wie alt Sie jene? 65 Jahr.

3) Bie lange Sie sich hier im Fleden Dorheim aufgehalten habe?

Ueber 50 Jahr.

- 4) Wer Ihre Eltern gewesen? Ihre Mutber sepe hier begraben v. der gewesene Butbel Paul Seypel Ihr Bruder gemesen.
- 5) Woher Sie dann Eigendlich burdig ware? Bon Vilbel, wohien Ihre Mutder von Bonames im vorigen Kriegewesen gezogen.
  - 6) Wie Ihr Batber geheißen? Hang Götz.
- 7) Db dann der vorermelte Butdel Paul Seypel Ihr rechter Bruder gewesen?
- ". Ja.
- Dictum illi wie bann dieses sein Konne daß Ihr angeblich rechter Bruder mit dem Zunahmen Seypel v. Ihr Vatder Götz geheißen haben solle?

Sie maren von Giner Mutder, aber von zwenen Batbern gewesen.

- 8) Wo Ihr rechter Batber gestorben?
- Bu Ossenheim liege Ihr Batter begraben, Sie ware ben feinem absterben noch gar Klein gewesen.
  - 9) Wo Sie gebohren?
  - Bu Oberbeffungen.
- 10) Ob Sie einen Chelichen Geburtheschein vorz zuzeigen, ober solchen an Jemanden producirt habe v. abn wen?

Sie habe Ihre Briefe gehabt, maren aber verloh: ren gangen.

11) Wann diese Briefe verlohren gangen?

In dem vorigen Frantoifchen Krieg wie Gie aus-fluchten muffen.

- 12) Bie lange Gie In der Che gelebet? Drenffig Jahr.
- 13) Wie viel Rind Sie mahrender Ehe erziehlet? Dren, zwen tochter und Ginen Sohn.
- 14) Ob Sie vorhien auch schon einen Mann gehabt ebe Sie diesen geheurathet? Rein.
  - 15) Wie Ihre Rind hiefen?

Die alteste tochter: Anna Margretha Charlotda, bie zwente Anna Catharina, und ber Bub Johannes.

16) Wie alt biese Ihre Kind sene? Die alteste tochter 28 die zwente 26 v. der Sohn

Die alteste tochter 28 die zwente 26 v. der Sohn 24 Jahr.

17) Wo sich diese Ihre Kind bermahlen aufhalten? Die alteste tochter v. der Sohn senen hier ben Ihnen die Mitdelste tochter aber diene nun Ins zehende Jahr benm Herrn Cammerrath Kleinen.

18) Ob Eine von Ihren tochtern getrachtet sich zu verheurathen ?

Richts, 'es waren Leuthe ba gewesen Sie hatben Sie aber verlanget.

19) Umb welche von benden tochtern leuthe da ge-

Die alteste habe gelegenheit gehabt v. zwahren hatde Sie haben wollen Martin Bommerebeim von hier, Item Ein Kerl von Ochstatt (nescit nomen) und dann der Schmidt von Bevenheim.

20) Db diese Ihre altere tochter nicht etwann Ihre gedanken auf sonsten Jemanden gerichtet gehabt?

Sie wiffe von Richts.

21) Ob deponentin nicht felbsten gerne gesehn baß Sie Ihre tochter sich verheurathe v. wohl ankommen mogte?

Sie hatbe feinen haben wollen, fo hatben Sie bie Eltern Sie auch nicht zwingen mogen.

22) Ob Sie nicht gehört daß des Niclas Racken tochter, Anna Maria uhrplöglich in eine solche schwehre Krancheit gefallen, daß Sie wed tag noch nacht wegen der grosen schwerzen ruben Könne?

Ja.

23) Bas Im Fleden berentwegen vor reben giengen? Bas Sie bavon reben follten, Sie hatten Hexeren baraus gemacht v. wahrsager gebraucht.

24) Wer folches gered daß es mit dem Mägdgen Herern sene?

Die gange Radische Freundschafft sprache, es ware Hexeren.

25) Ob Sie mit des Niclas Raden leuthe vers wanth sepe?

Sie nicht, aber Ihres Mannes erstere Frau und ber Radin Mutber maren Gefchwister gewesen.

26) Ob Sie das Rrand liegende Mägdgen auch bes suchet habe?

Mein.

27) Warumb Sie solche nicht besucht?

Sie hatde es nicht wollen thun, weilen Sie lauter Hexeren gebraucht, und da Romme mann bald zu Frühe und bald zu spath, und wann Sie Kommen ware, so hatde es geheißen da Kahme die Hexe.

28) Ob Sie nicht Ihren verstorbenen Batber ben Niclas Raden In seiner Krancheit öffters besuchet?

Rein gar nichk.

29) Warumb nicht?

Dieses Raden leuthe hatben immer einen groll auf Sie gehabt, seither Sie wieder den vormaligen hiefigen Pfarrer herr Scherer v. des Niclas Raden Frau ben Umbt zeugnus geben mußen.

30) Db Sie nicht vernommen, daß Im gangen Fleden der ruff sene, es ware In Ihrem Hauß dreymah-lige Vergifftung vorgegangen?

Ja.

31) Bie lange foldes fene?

Ein theil sepe über 20 Jahr.

- 32) Welche personen vergifftet gewesen sein sollen? Ihr Mann, Item Ihres Stief Sohnes Johann Conrad Schäffers 2 Kinder.
- 33) Wie sichs mit Ihrem Mann zugetragen und wie lange nun folches fene?

Es sepe wohl über 20 Jahr, so ware Ihr Mann einesmahls an der Cholica oder sonsten Kranck worden v. hatde sich übergeben, da Sie dann gesagt, Sie hatde Ihren Mann mit Brod vergeben wollen.

34) Wer folches gefagt?

Ihr stief Gohn Johann Conrad Schafer.

35) Wann und wieder wen Er folches gesagt? Er habe es gleich damahls überall gesagt.

36) Wann Sie dann dieses damahls schon gehört, warumb Sie nicht darüber geklaget?

Wann mann ein guter Narr ware so war mann einer.

37) Was es mit des Johann Conrad Schäfers verstorbenen erstgebohrnen Kind vor eine Beschaffenheit gehabt?

Es ware ein wochen Kind gewesen, v. hatden die Eletern es mit hienaus ins Feld genommen, worüber es-einen Fluß bekommen und daran gestorben.

Dictum illi, Ihre obige auffage ad 32) daß dieses Rind gifft bekommen, und hier ad 37) daß es an Ginem Fluß gestorben sein solle, lieffen wieder einand.

Illa das Kind habe einen Fluß gehabt, der sich ins gemäch gesett. v. sene daran gestorben, Sie hatden aber nachgehents gesagt, alß ob dem Kind ein ungluck zuges füget, worden.

38) Was deponentin von des Johann Conrad Schäfers letterem Kind, von welchem erst vor etlichen Jahren gesagt worden, daß es Gifft ben sich bekommen, gehöret habe?

Sie ware aus Friedberg gekommen v. hatde hubsche apfel gehabt wovon Sie dem Kind einen gegeben, welsches solchen gegeffen, darauf seve seine Mutter mit dem Rind ins Niclas Raden Hauß gelauffen v. Gin geschren gemacht alf ob das Kind did davon worden.

39) Db Doponentin biefes Rind nicht auch besuchet? Ja Gie mare auch ins hauß gegangen und hatbe ge-

fragt was Sie dann vor Ein narrisch geschren machten wann dem Rind etwas gefehlet, so hatben Sie Ja in Ihr Hauß Rommen konnen, es sepe aber das Kind damahls nicht mehr bid gewesen.

40) Ob Ihr Mann damahls als Er uhrplötzlich Kranck worden von Keiner Bergifftung mit Ihr gesproschen habe und was?

Rein, sondern alf Ihre stieffohne gesagt Er muste etwas am Brod gegessen haben, hatde Sie geschrieen und gesagt, Sie habe Ja von diesem nehmlichen Brod gegessen, worauf Ihr Mann gesagt Sie solte still schweigen Er bezüchtete Sie Ja nichts.

41) Ob dann 3hr Mann damahle, alf Er Rrand worden, eben Brod gegeffen v. wo Er foldes genommen?

Es hatbe bennahe noch ein ganger Laib Brod auf dem tifch gelegen wovon Sie mit einander gegessen.

- 42) Ob Sie biefer Ihrem Mann zugestosenen uns päslichkeit halben sonsten mit Ihme Reine reben gehabt? Rein, sein lebrage nicht.
- 43) Bas Sie Ihrem Mann ben bamahligem Zufall vor medicamenta gebraucht?

Richts, außer daß Sie Ihme einen warmen bedel gemacht, v. hatde Ihme auch haffer gewärmet.

44) Wie lange Er an diefer Krancheit gelegen? Ein paar ftund.

## Dimittebatur.

Währen bem examine hat mann auf bende des Jozhann Schäfers und seiner Frauen gebährde genaue achs
tung gegeben, und an deme ersten gar Keine Verändes
rung, an dieser aber einige alteration, welche Jedoch
mehr von Jorn (masen es ohne deme eine gar rauhe Frau
ist) als von Forcht v. Blödigkeit herzurühren schiene,
wahrgenommen: und weilen auch diese Frau Einige von
des Niclas Raden Leuthe verspurte Feindseeligkeit, und
phujus fundamento Ihre vormahlige wieder des Niclas
Raden Frau v. den gewesenen Pfarrer Scherer gethane
Jeugen deposition allegirte als hat man copiam protocolli ad acta nehmen wollen.

Rach diesem murde bes Johann Schäfers alteste toch: ter zwenter Ehe verhoret wie nachfolget:

Bie Sie heiße?

Anna Schafferin.
2) Bie alt Sie sene?

Nescit, credit 27 Jahr.

Gein lebtage Rein wort.

3) Ob Sie von der Berlobnus Johann Weysens

mit Niclas Raden tochter etwas gehöret habe?

Ja.

4) Ob Sie Ihme v. Ihr foldes gonne, oder des: wegen Feindschafft trüge?

Sie gonne eines bem andern von Bergen gerne v. , truge barüber Reine Keindschafft.

5) Ob Sie nicht, ebe v. bevor Jahann Weyss bes Raden tochter gefreyet bat, mit selbigem In vertraulis der Freundschafft gestanden?

Sie hatde neben Ihme hier im Ambthauß gedienet, v. maren Zwischen Ihnen Keine große Bertraulichkeit

auch kein ftreit gewesen, masen Gin Jedes seines thuns gewartet.

6) Ob Johann Weyss ben Ihr vorgegeben, daß

Er Sie liebe v. zu heurathen gedenke?

7) Ob Sie fich nicht wenigstens gedanken gemacht, Er wurde Sie heurathen?

Sie hatde Ihre tage Reine gedanden auf biesen Knecht gehabt.

8) Db Ihr befannt sene daß bes Niclas Raden tochter Anna Maria In Eine schwehre Krandheit gefallen? Ja. 9) Bas im Fleden berentwegen vor ein gespräch mare?

Die Leuthe fprachen es fene Bereren.

10) Db Sie ein Christliches Mitlenden mit der patientin habe?

Das Magdgen hatbe Sie von herten gebauret, fo lange es gelegen.

11) Ob Sie nicht und wie nahe mit der patientin verwant sepe?

Sie nicht, wohl aber die andere Rinder erfter Che.

12) Ob Sie auch die patientin In dieser Ihrer großen schwachheit besuchet habe ?

Rein Sie mare nicht ins hauß gekommen.

13) Warumb nicht?

Weilen gesprochen worden es ware mit dem Magds gen Hexeren so habe Sie nicht getrauet hinein zugehen. Dimissa est.

Actum Dorheim 5. 10. 7br. 1710.

Rachdeme Johann Conrad Schäfer bahier In der Führ wärenden general Inquisitions sache unterm 18. jul. v. 8. Aug. jüngsthien von einer an seinem leiblichen Batder v. Kinde vorgegangenen Vergifftung eine ziemlich verdächtig und nachdenckliche aussage gethan, dieses sein Vatder aber sich dessen v. was Er mit seinem Sohn das mahlß davon gesprochen, vermöge aussage vom 9. Aug. nicht erinneren wolte, und demnach diese bende mit Einsander zu confrontiren anbefohlen worden, als habe vorserst den alten Johann Schäfer nochmahls vorgenommen v. Ihme Ernstlich zugeredet sich wohl zubesinnen was Er damahls, als Er so Jehling Krand worden, mit seinem

alteften Gohn Johann Conrad vor reben geführet, und mas Ihn darzu veranlaffet, welcher fich aber nichts ent: finnen wolte, außer daß Er fagte, Er habe damahle eine ftarde Cholicam gehabt, hierauf nun wurde Ihme fein Sohn, Johann Conrad unter augen gestellet, welcher Ihme in faciem fagte, alf Er Batber damable fo Jehling Rrand worben, und Er Gohn Ihn besuchende vor feinem Betbe gefeffen, fo batbe Jener von felbften und ohne Ginigen Ihme gegebenen anlaß zu Ihme gefagt. Meinstu ber bofe teuffel hat mich fren umb Bergeihung gebetben und gefagt Es mare nicht auf mich gethan gemefen: daß biefe reden alfo gefallen tonne v. wolle Er Jebesmahl andlich behaupten. Johann Schafer bleibt barben daß Er diesen reben fich nicht entfinnen Ronne, masen es schon eine lange Zeit mare, zwahren konnte mohl fein daß Er gefagt Seine Frau habe Ihn umb Berzeihung gebetben, mafen Gie Ihn offtere erzornet und hernach wieder umb Verzeihung gebetden murden bende injuncto silentio dimittirt.

#### P. P.

Ich soll gehorsamst ohn Verhalten was gestalten ber sub lit. K in originali et copia bengeschloßene Zetdul (In welchen 5 einzeln Heller Eingewickelt gewesen) abers mahls ins Rackische Hauß und zwahren zum Küchensenster hienein geworffen worden und weilen darinnen wie vorhien mehrmahls zu verstehen gegeben wird, ob solte ber patientin Brautigamb Johannes Weyss Shedessen mit Einer anderen weibes person in obligant, terminis,

oder von der Ghe gesprochen haben, und In diesem Betbul so gar ber Zeit als vor 14 tagen ober bes Marcts melbung geschiehet, so habe barvor gehalten, baß es nicht undienlich sene, Ihn Johannes Weysen auch barüber zuvernehmen, ob Er Jehmahlen v. sonderlich auf dem hiesigen ober einem anderen Markt mit Ginem andern weibes bilbe von beurathen (es mogte nun In ernst ober Rurtweil gewesen sein) gesprochen, Er folches und bas weibesmenich felbsten offenbahren folte, mafen mann folcher gestalten leicht hinter den authorem diefer Brieflein Roms men Ronte 2c. allein Er will von gar nichts wissen mit Einigen Magdgen von dergleichen Ihmable gesprochen und bat Er endlichen von Jebermann bas Beugnus, daß Er fich umb die weibesbilder im geringften Die patientin Endlichst bes nichts befummert babe. treffendt fo ift v. bleibt Gie einen wie den andern Beeg in Ihrem miserablen Zustandt, und bedienet sich vonito eines Juden Doctoris von Lindheim welcher ju 36: rer wiedergenefung gute Bertroftung gibt, folte aber auch diese Chur nicht zuschlagen, so bielte in unmas gebung annoch vor gar notig zu fein, bag mann bas Menich in locum tertium brachte, bann Ihre Mutber ift eine waschhaffte Frau, und wann mann mit bem Dagdgen etwas vorhat, so weis es gleich ber gange Kleden, geftalten bann hierben ju observiren ift, daß so offt Gie mit dem Magdgen eine dur anfangen wollen die verdachtige Zetdulen (welche Jebesmahl folche dissuadiren) eingeworffen worden und Ich beharre barmit In allstetigster submission.

Dorheim b. 22. 7br. 1710.

Der Herschafftl. Ambtmann zu Dorheimb, Andr. Wilh. Eyfried hat Seinem Borschlag nach bavor zu sorgen, auch die Rackische Mutter bazu anzuhalten, daß die Rackische tochter anderwerts hin gebracht werde, um zusehen, ob es Sich mit Ihrem Zustand etwa anderen migte. Desctum Hanau, d. 23 Sept. 1710.

Auf hochgraft. Regierung baselbst.

### P. P.

## Auch 2c.

Habe Ich deme unterm 23. pterlapsi an mich rescribirten Befelch gemaß der Radischen Witdib dabier alles ernstes bedeutet, daß Ihre Rrande tochter umb verschiedener trifftigen ursachen sonderlich aber Ihres Gigenen Bestens willen nunmehro ad locum tertium gebracht, und Sie mithien Die obnwerlangte Beranftaltung bargu machen folte Es bat aber diese Frau fehr dargegen lamentiret, und mendet fonderlich ein, bas Dagbgen fene dergestalten abgematdet und benen ohnmachten Ergeben, daß Gie ohne gefahr bes todes teine ftund das Fahren vertragen Konne, Ich habe mich demnach ber patientin austandes durch meine Gigene leuthe erkundiget, da sich dann In der that befindet, daß Sie, Indeme Sie an fpeiß und trand ichier gar nichts ju fich nimbt, febr von Rrafften Rommen, und denen ohnmachten dahero unterworffen, anben zu befahren fene, wann Goto nicht bald Sulffe schicket (masen bee Juden Doctoris medicamenta auch ben verhofften effect nicht thun wolle) Gie es nicht lange mehr ausstehn Ronne. Gleichwie 3ch nun so bewanden umbständen nach, und zumahlen ben gegenwärstiger rauher Herbstlufft bedendens getragen, dieses Mensch wieder Ihren v. Ihrer Mutder willen mit Gewalt aus dem Hauß wegführen zulassen, also habe solches nochmahls vorhero gehorsambst berichten, anbennebens den sub lit. L. anliegenden v. Indessen In das Ractische Hauß noch fernerweil eingeworffenen Zetdul gehorsambst einschicken v. ut in lit. beharren sollen.

Dorh. b. 2. 8br. 1710.

20. 20.

#### Actum Dorh. b. 7. 8br. 1710.

Nachdemahlen In dem letteren In das Racische Hauß dahier ein geworffenen v. sub. lit. L. denen actis anlies genden Zeidul verschiedene speciale und den Brautis gamb Johannes Weysen selbsten haupsächlich mit anges hende umbstände enthalten seint v. mithien vor notig erachtet worden Ihn Weysen gleichfalß darüber zuhören, alß ist derselbe anheute vorgefordert v. befragt worden wie folget:

- 1) Bie Er heiße? Johannes Weyss.
- 2) Wie alt Er sene? Nunmehro 29 Jahr.
- 3) Wann Er das lette mahl ben feiner Brauth ber Rrand liegenden Radifden tochter gewesen?

Lettverwichenen Sonntag.

3) Ob Er Sie nicht ungefahr 14 tage vor der hiest gen Rirchwenhe besucht?

Ja Konne wohl sein, dann Er besuche Sie alle wochen.

5) Ob feine Brauth oder vielmehr Ihre Leuth Ihme umb felbige Zeit nicht etwas mit nach hauß gegeben?

Ja Ein topfgen mit schmelthutder welches seiner Brauth Schwester Ihme bis vors thor getragen allda habe Er es Ihr ab und mit nach Hauß genommen.

6) Was Er vor Ginen weeg von hier nach Rädgen zu genommen?

Den ordinairen weeg über die nachtwänd durch ben grofen garten und ferner gerad nach Rädgen gu.

- en garten und ferner gerad nach Rädgen zu.
  7) Wer Ihme unter weeges begegnet?
- Rein Mensch.

  8) Ob Ihme nicht eine person im großen garten begegnet, und mit Ihme gesprochen ?

Negat.

9) Ob nicht wahr, daß damahls eine weibsperson würdlich mit Ihme geredet, und Ihn unter andern gesfragt, ob Er ben seiner Brauth gewesen v. was solche mache?

Er habe Reinen Menschen gesehen, außer hinter dem großen garten am weeg vom sauerbronnen her hatden des unterschultheißen v. Johann Conrad Rheymers von Schwahlheim bende Buben mit Ihren Pferden gehütet, die Er gefragt, ob die mande gut sene.

10) Ob Ihme dann nicht etwann auf ein andermahl Jemandt zwischen hier v. Rädgen begegnet v. mit Ihme geredet?

Er wuste von niemand als des Johannes Häßlers Frau von hier ware Ihme In der Ernde gleich hinterm großen garten begegnet, und weilen damahls ein schwehr gewitder am himmel gestanden, hatbe Sie gesagt, Er gienge Ja dem regen entgegen weiters mare Rein worth gefallen.

11) Ob Er niemahls über seine Krand liegende Brauth ungedultig worden?

Mein.

13) Ob Er nicht wegen ihres miserabelen Zustans bes, v. daß Er solcher gestalten nicht zu seinem Zweck gelangen Könne, übel von Ihr gesprochen und Sie vers wünschet habe?

Diefes murbe Ihme Rein Menfch nachfagen Ronnen.

13) Ob Er etwann vorhero Che Er sich mit diesem Menschen ordentlich verlobet, mit Einer andern weibs person von heurathen v. dergleichen gesprochen oder Jesmanden Hossmung auf Ihn gemacht habe?

Mein fein lebtage nicht.

14) Ob dann Ein oder die andere Weibsperson sich etwann selbsten gegen Ihn herausgelassen, daß Sie Ihn liebe v. wohl zu Einem Mann haben mogte?

Davon mufte Er auch nichts.

15) Wer Ihme bisdahero, und auch alf Er noch ben mir gedienet sein weißgezeug gewaschen?

Seine hier im Fleden wohnende schwester des Georg Conrad Bommersheims Frau habe Ihme solches schier beständig gewaschen.

16) Ob Er nicht spure, daß Ihme eines von seinen Hembdern mangele?

Die anzahl seiner Hembder sepe gering, mithien wurde Er eines abgang gar bald gewahr, seine Zahl aber sepe complet.

17) Db nicht vielmehr mahr bag Gine gewiffe

seidt Ihr ben Euer Braut gewest, Ja sagt Er, sagt Ich was thut, sagt Er da leidt wie Ein Narr, daß Ich Rranck ware gewest, wie Ich Sie hat laßen frenen, sagt Er, Ich hab doch mit Niemandt geschwätzt, alß mit Euch und mit der ander, Ihr habt Ihr auch den possen gesthan, ach dörfft Ich mundlich reden, war Er vielmahl sagt, wie Er den worm verwünschet hat, Er hat andt gebrochen, Sie muß leiden bis Sie vom Rerlen Rimbt, und darnach will Ich sagen was Er gesagt hat, Er ist morder an dem worm, doch nicht folgen, noch Ein Hembt hab Ich das ist sein, mit Zwenen hat Er ein andt gesbrochen, der worm muß drüber leiden, Er läst vom Rerlen, so ist baldt gesund, Er läst der lieb Gott läst zu Er hat Ein andt gebrochen.

Ich habe Reine ruhe gehabt, biß Sie den Zettel haben gehabt, versprecht daß Sie Ihr lebtag ledig solt bleiben, so wird Sie Geradt, und wirdt Gesundt, so baldt alß Ihr das thut, so wird Sie spuren in Ihrem Bein, thut Ihr das baldt so wirdt Sie baldt Gesundt, das thut, das thut, den Brief den muß Sie aufheben, daß Sie allezeit darinnen siehet, dann Kann Sie sich daran spiezgele, bricht Sie aber diß Andt Einmahl so ist Ihr nicht wieder zu helssen, Ihr mogt brauchen was Ihr wolt, bats nicht, Gott hats Ihr zugeschickt, das siehet in Ihrer planeten, Sie solt Ihr lebtag nicht heurathen, Er ist Schuldt daran, ist Ihr lieber Ein Mann, aber Ein Geradt Bein und Gesunder Leib; Ihr magt brauzchen was Ihr wolt, bats nicht, alß das thut, das Bein ist schon todt, traurig ist Sie biß in den todt, Ihr

Hert ist angegriffen, der liebe Gott hats Ihr geschickt, Ich habe Reine ruh gehabt, biß Ich Euch das geprophe-Zepet habe, Sie hat sich baldt in Chestandt gemacht, Ich habe Reine ruhe Gehabt, biß Ihr das Gehabt hat.

Ungern Freundl. Gruß Burvor Ehrnvefter und Rechtsgelehrter Guter Freund.

Wir haben verlesen, was ihr wegen der Rackischen Tochter abermahls unter dem 2. dießes anhero berichtet, Nachdeme nun in dem von Euch bengeschlossenen Zettel verschiedene speciae umbstände enthalten seind, worauf der bräutigam nothwendig examiniret werden muß, alß hättet ihr solches ehister möglichkeith nach zu bewerkstellisgen und das protocoll zu fernere Verordnung einzuschischen, zu dem ende wir dan die abschrifft von den Zettel hieben remittiren und Euch übrigens zu freundl. willen geneigt verbleiben zc. Hanau d. 9. 8bris 1710.

Bur Sochgraff. Sanauischen Regierung verordnete Prasident, Cangler, geheimbte bubt Rathe.

Wolt Ihr den Zettel nicht glauben, das Bein soll in seinem Gewerb bleiben, aber Sie solt nicht barauf tretten Können biß Er Einander freyet, Er hat sich mit Einer verlobt, Er wirdt seinen Lohn darüber Kriegen, muß Sie darüber leyden, das thut Ihr Gott zugut, so gewiß ists vom lieben Gott, dann dem teuffel ist nicht möglich, Wtorgen 11 Uhr wirdt Sie der Schlag an dem linden Urm ruren, wann Sie aber verspricht, Sie wolt den

Kerlen nicht haben, den lieben Gott, nicht dem teuffel, so wirdt Ihr Gott baldt wieder davon helffen, das Bein Kont Ihr selber streden, aber Sie kann nicht darauf tretten.

Das ift Gin Bottschafft von Christi, Morgen um vier Uhr folte Gie in der ftuben geben, und folt Bitten um Silff, daß Gie Raum Gin wort Rann fprechen, biß Sie von dem Chestand bleibt, in dem Sie Jest ift, wann Gie das verspricht, Go mird Gie baldt Ihren Berftandt haben, Morgen Kann Gie wieber geben, aber Die Ungft wird groß fein , bif Gie fagt , Gie wolt den Rerl nicht haben, dann Sie ist gezwungen worden in den Chestandt, es ift Reine hereren, Gott thute Ihr zu Buth, aber thue baldt bargu, fonft giebte noch ein Unglud parburch, Gie war doch in ein groß unglud Rommen in bem Chestandt, den Gie Jest bat, Gott wils nicht haben, baß Gie den haben foll, thut Ihre nicht, so wirdts schwehr fallen Guerer Geelen, dießen Abendt foll Gie Guch gehorchen Ronnen, aber die Angst die wirdt groß fein, biß Gie verspricht, Gie wolte den Kerln nicht haben, undt wirdt bitten um Hilff o Herr Ambemann Erbarmet Gud ber Seelen, bas will Gott nicht haben, es ift nicht von bogen leuthen, es ift vom lieben Gott, ber liebe Gott wills nicht haben, dann der Gut Rerlen Rann Die doch nicht feben.

Das bebendt recht das Bat Guch, in Den ersten 8 Aggen hattet Ihr Gurem Rind Konnen helfen aber Jest

nicht, wann Ihr meinen Freunden braucht, so mach Ich Sie nicht Krancker, als zwen Jahr muß Leiben, das glaubt, diß ist gewiß, wann Ihr mir nicht glauben wolt, und Braucht, so will Ich Sie noch viel Krancker machen, als Sie iest ist, das solt Ihr sehen, daß Ich nur gewalt habe, den Arm soll Sie auch wieder regen Können, in den ersten 8 Tagen hättet Ihr rath Können sinden aber Ich nicht, Ihr Troset mir Ihr wolt mir einen Boßen Thun, aber Ihr Könnets nicht, Ich will Euch noch Geld dazu geben, wann Ihrs Könt, in den ersten 8 Tagen hättet Ihr mich Können Krancken, Icht nicht, nur 4 haben an Ihr gehunden, Icht noch dren, Ihr Leib ist eingenommen, da muß zwen Icht Leiden, aber den Arm soll Sie auch regen Können.

#### P. P.

Hochgeneigtestem Befelch gemäß habe die hierben wies ber zuruckgebende schriftliche erklarung der Rackischen Bitdib v. Ihrer annoch In dem vorigen misorabelen Bustandt liegenden tochter gerichtlichen Borlesen v. Sie mundlich darüber hören lassen, welche bende sich dann deutlich dahien erklaret, daß Sie Ihres orths Ihn Johannes Weisen von seiner Cheversprechung ganglich loos, v. mithien Ihme (so viel an Ihnen ware) frene macht gaben, sich nach seinem gefallen anderwerts engagiren zu mögen welches wie Ich es ad protocollum ges nommen, also habe solches zu Endlicher der sachen decision gehörsambst berichten v. ohn Endlichst beharren sollen.

Dorheim b. 11. jul. 4711.

### Actum Dorh, 5, 17, Jan. 1724.

Nachdeme bes außerland gewießen, Michel-Raden ohnerzogene 3 Rinder ben Sochgraft. Regierung in einem Memoriale die Vorstellung gethan haben, daß, nachdeme Ihr Batter außer Land gewießen worden und in der Irre berum geben muße, Sie barburch, weilen nicht nur ber Aderbau, ba gur rechter Zeit bie arbeits Leuthe nicht allemahl zuhaben ihre Nahrung in großen abgang und mitbin 3hr Bermogen in febr fard abnehmen Romme, Gie auch dardurch gar fehr verwilderten und nicht zu Rirch und Schul angehalten werden Ronten, auch Jeto ba Ihre Mutter Rrand barnieber liege nicht vermogend maren, felbiger Die einem Kranden so boch nothige pflegung zu verschaffen, und dahero, weilen Gie niemand hatten ber fich ihrer annehme und Ihnen benftebe gar flebentlich bitten, Ihrem Batter Sochgeneigtest zu vergonnen, daß Er herben geben in der stille fich bier ufhalten und Ihrer Rranden Mutter marthen auch ihr in grund verdorbenes Saußweßen einiger maßen wieder in einiges aufnehmen bringen Ronne, Alf murden Schultheiß und gericht alhier barüber vernommen welche dann Gambtl. bezeugten, daß bes obged. Michel Raden Vermögen zwar ziemlich gemes Ben , fene aber feither ber Mann außerland berum geben muße in starden abgang gerathen, auch nicht ohne, weder Rnecht noch Magd gehalten werden Ronten, Die Rinder der Mutter in der Arbeit fo viel ihr alter Bermoge beifteben und arbeiten belffen mußen, und deß: wegen, weder gur Schul angehalten, noch behorend ergogen werden Ronten.

Die Mutter seye nun über 8 tage her bettlägerig, und fast dießen ganzen Winther Krandlich geweßen, und

weilen Sie nicht alhier gebohren und erzogen fondern frembo anhero Rommen mithin Reine freunde alhier habe So sepe auch Niemand der sich in ihrem erbarmens wurs digen Zustand ihrer annehme, Es sepe zwar des Michel Racken Batter noch ben Leben, aber darben ein alter gebrechlicher Mann der sich selbsten nicht helssen Konne.

Den vorigen Sommer habe zwar diefer Mann ben bem feldbau ihr benstehen wollen, die Hulffe sene aber gering geweßen sene ber felbbau wie leicht zu erachten gar schlecht geführet worden.

Nachdeme nunmehro die Ractische Tochter zu Dorheim ratione der mit Joh. Weissen getroffenen Sponsaliorum Ihre erklährung dahin eingebracht, daß Gie Ihn in consideration Ihres Täglich mehr zunehmenden miserablen Buftandes des Bandes ber Cheverlobnus ganglich Lope geben wolle, und man dann ben diefer Sachen Bewandnuß Reinen Ahnstandt findet, warum partibus utriusque consentientibus diese Sponsalia nicht aufges hoben werden Konnen, alf hat der Herrichafftl. Umbte mann zu Dohrheim Undreas Wilhelm Enfried Benden obbenanten Berlobten zu bebeuten, bag die zwischen 36: nen getroffene Cheverlobnus nunmehro cassiret fene, und einem jeden Theil sich nach feinem Befallen ander: martig zu verheurathen fren fteben folle. Decretum 50 nau den 30. Augusti 1711.

Aus hochgraft, regierung allba.

II. Inquisitions:Proces:Acten der Wargreth Oumlerin aber Thumblerin aus Kronach.

#### Num. 1.

Boll Edle, Gestrenge, Beste, Hochgelarte und Ehrnveste, Chur Bambergische woll verordnete Weltliche berrn Raht, gebietende Großgunstige herrn.

G. herr., vnb G. foll 3ch In vnterthenigkeit nit verhalten, bas fich vor ungefehr einem Jahr (boch gleich: woll meiner vnwiffendt) ein Casus begeben, das fich ein heiloss weib, mit schendt und schmehworten, an ein ehrlichen Burger und Muller albie gebendt, alfo bas er vervrsacht worden, das Faustrecht zugebrauchen, Ir ein bar Maulichellen zugestelt, drauff Gie gesagt, fen zu frieden, bu wirst mich vber ein Jahr auch nit mehr schlaben, vnd In felbiger flundt were er Krand worden, vnd In ein gewaltige hit gefallen die 3me gelbe blafen vffgetrieben am ganten leib, fo groß alf die huner Aier, daran er so ein schmerken gelitten und auße gestanden, das es genug einem pferdt were aufzusteben gewesen, vnd man fich anders nichts alf feines tobts que getroften gehabt, Derowegen Obgedachte Dumlin weil ber Muller ein ehrliche Freundtschafft, fo theils Rahts Freundt findt, beschickt worden, Sab Gie dem Muller (vermog Brer ausgoffnen betrolichen reben) biefe leibs schwacheit, Pein und Qual angethun, So lag man Sie marnen, 3me folches wider auffzuthun, ban er leibe folchen schmerken, bas ere gewiß mit dem leben bezahlen mueffe, geschehe nuhn das, so hab Gie andere nichts sich zu verfeben, alf bas man nach Ir greiffen, bnd Ire recht auch

thue, Oruff Sie angefangen hohn lechelten Worten, er wer noch nit gestorben, man sterb nit fluchs dahin, es thet Im sonst Undt, hetts noch nit gewohnt, solt nuhr hingehen es wurde schon besser werden, wens Zeit wer, Bif solches Ir vertrösten, were er volgenden tags, umb ein vhr nach Mittag wider gesundt worden, die ausstell gelb wasser heraus geloffen.

Ruhn hat siche vor ungefehr 3 Wochen, wider begeben, das einer deß Rahte, Bubesichtigung feiner erkauff: ten Belotgueter, welche zuvorn zum Rofenhoff gebort has ben, hienaus gangen, Obgedachte Dumlin off felbigen Belbern grafendt funden, Gie vom Ader wed geheiffen, und Ir deß schedlichen grafens und ftelens, fich zu endts halten, ernftlich untterfagt, ban es weren ba feine Magbt, die hetten felbsten Raum vor fein Viehe zu grafen, Sie nit fort wolt, muest man Ir Fueß machen, aber gestanden, vnd Ine nuhr angesehen, vermainendt er solte Sich etwa an Fr vergreiffen und Sie schlagen, wie Sie ban, alf er wedgangen (findemal er Sie zu woll geond mit Ir fich nit begeben mogen) zu beeben Magden gesagt, Ich hab Immer gewarht, und vermaindt er foll mich schlagen, er folt gewiß ein schlagen gethun ha-Ich wolts Im anderst und besser gemacht haben, alf dem Sang Buedmueller vor eim Jahr, und mit Frem graß fortgangen. Weil ban nit viel guete hieraus zu erlefen, und folde handel gar vberhandt nehmen, das graß stelen vff Meder und Wiesen gant gemain, also das bie jenige fo nit einer handt brait zu velot, das maifte vnd Schoenste viehalten, verlaffen fich allein darauff das man Inen nichts thun darff, Gie wollen fonft einem ein gelben

Rittel anhenden 2c., vnd des losen dings noch viel mehr, wie Ich dan In werender meiner Rrancheit, dreymal durch dieselbe gasse In mein bestandt gartlein gangen, jedess mals wieder Kranck worden, doch Kan Ich meiner person halber hierin niemandt zeihen, dan es deß Orts der ehrslichen leut vnd heren zimblich viel haben soll.

Bas E. Herr. vnb G. nuhr gegen gedachter Humlin vorzunehmen, mir ge. anbevelhen werden, bem foll mit vnterthenigem gehorsam, alles vleis nachgesett werden.

E. Herr. vnd G. mich zu beharrlichen geh. vntersthenig empfehlendt, Signatum Cronach den 21. May Anno 1617.

E. W. E. Gftr. Herr. vnd G.

Buterthenig vnd gehorsamer biener Statt Bogt daselbst, Haung Michel Preu.

### Num. 2.

Inquisition Eingenohmen den 2. Juny In bensein Hr. Burgermaister Dauidt Murmans, Hr. Burgermaister Paulus Beer vnd Hr. Hanß Staiffen, Hanß Lohe Muller Erster Zeug deponirt vff gelaiste Aidts pflicht:

Das vor vngevehr einem Jahr, in Festo Corporis Christi, hetten seine Magdt die Dumlerin angeredt, worumb sie Irem Hr. dem Buchmueller mainendt zu schaden vff der Wiese grasete Sie hetten Irem Viehe selbst nit genug zu grasen, hette sich also mit Ir gezanckt, Gelbigen Abendts were die Dumlerin Ime Muller, alß er vor seiner Thuer gesessen, wider geloffen Komme, Zeugen mit gressigen Worten angetast. Worumb er Muller Sie Diebestey bezüchtiget, druff Muller geanttwort mit lachenden mundt, er zeihe Sie nicht Dieberen, er hielte aber doch dorfur, das diß das erstemal nit wer, das Sie druff grasete, druff Sie fort gangen, die Klaider vor Ime vst gehoben, vnd ein anders gezeugt, hette Muller welcher Sontags darvor Communicirt sich mit Ir nit begeben mögen allein wegen des despects mit uffheebung Irer Klaider, Ir mit einem Stein nachgeworssen vnd Ir gesagt, er wolte Irs nit schenden oder wolte ein Schelm.

Bolgenden tags alß sein gesindt sein Milchsteigen auße geschöpfft, were Sie widergangen Rommen, sein Korb mit Dingung uffgefast, hette der Biechmueller, welcher bep seinem gesindt gestanden zu Ir gesagt, Sie Kumbstu mir dannoch wider, und gefragt warumb Sie Ine versichienen tags also, ohne ursach hette ausgeschendt, er het Irs geschworen, nit zu schenden, und druff ein Bar Mauldaschen Ir zugestelt, hette Sie gesagt, du wirst mich gewiß vber ein Jar nit mehr schlagen und davon gangen, Druff were er den driten oder virten Tag hernacher Kranck worden, und behort ferner ben seiner vorigen aussag.

Beede Magdt Dorethea Hainlin vnd Margaretha Hellerstainin beede Hr. Thoma Koburgers Magdt Bleiben beede ben voriger Frer aussag so dem ersten bericht inserirt worden.

NB. Wegen der Roten Dumlerin den Hr. Haubts man zu berichten, das Sie ein lange Zeit mit diesem gerücht beschrait gewesen.

NB. Hr. Gevatter Thoma Koburg alf angedeuter Ratheherr Ist noch nit gehört worden zc.

### Num. 3.

Bnpers gnedigen Fürsten und herrn von Bams berge zc. weldtliche Rath bafelbften.

Lieber Bogt, Wir haben beinen bericht wegen ber Dumlerin empfangen und verlegen, Und hett dir in Allweg geburet, bas bu juuor bem Biegenmuller, Much ben Ratheherrn vnd die 2 Maget vber folche mit vleiß abgebort betteft, Beil es aber nit geschehen, und bu nur zwis fachen Coften mit her und darschiefhen verurfacheft, an welchem vnnger Gn. Fürst vnd herr von Bamberg 2c. ein schlechtes gefallen tregt, Go beuelhen anftatt feiner Furstl. On. wir hiemit, du wollest Die obgemelte Persobnen , alle noch mit Aidte Pflichten beladen , und Gie mit vleis verhoren, do fiche bann berichtermaßen, aigentlich befindt, die Dumblerin zu verhafft nehmen, gleichofals barüber besprachen, vnd ban alles miteinander wieder anher schrifftlich überschiekhen, Auch dich hinfürter vleißiger und also verhalten, damit nit noht werde, die von dir vergebens verursachte vncoften, aus beinem felbst Beutel bezahlen zulagen. Das versehen wir vnns von dier alf zugeschehen. Datum Bamberg den 26 man An. 1617.

#### Num. 4.

١

Wordber Sie In verhafft genomen vngewöhnlich zu examiniren.

- 1) Warum fie den Lohmuller betrowet.
- 2) Warumb fie Ihme fur die Thur gelauffen.
- 3) Ob sie nit vif des Lohmullers wifen gegraßt und

von seiner maight barüber ergriffen und zu redt gesetzt worden.

- 4) Bnd ob fie nit zunor mehr vff des Mullers wifen grafte.
- 5) Warumb sie sich vorm Lohmuller entbloßt und bie Rleider vff gedeckt.
- 6) Warumb Lohmuller Ihr mit einem Stein nach geworffen.
- 7) Warumb sie den Lohmuller geschendt und geschmaeht.
- 8) Auß was vrsachen Lohmuller Ihre ein Par Maultaschen geben.
- 9) Bnd ob sie Ihn mit betrowt er werde sie vber ein Jar nit mehr schlagen.
- 10) Wie es zugangen mog fein, bas Lohmuller bes britten oder vierten tags hernacher franch und aller blatts rig worden.
- 11) Wer von des Mullers megen zu Ihr geschiefht burch wen sie verwarnet worben Ime wider zuhelffen.
- 12) Bnd ob sie sich nit mit lachen verantwort, er were noch nit gestorben, man sterb nit fluchs dahien, es thete Ihme ant hetts noch nit gewohnt.
- 13) Item folt nuhr hiengeben es murde ichon beger werden.
  - 14) Durch maß mittel fie Ihme wider geholffen.
- 15) Bom weme sie solche Kunft und Artnen gelernt und bekhommen.
- 16) Ob sie nit auch vff herren Thoman Cobigers Aekher einem gegraft und von Ihme daruber ergriffen und ernstlich abgewiesen worden.
  - 17) Db fie nit zu feinen beeden maigden geredt, 3ch

hab Immer gewart vnd vermeint euwer herr solt mich schlagen.

- 18) And wann er sie geschlagen, wolte sie es Ihme anders und beger gemacht haben alf bem Lohmuller.
  - 19) Bas fie Ihme dan ahngethan haben wolte.
- 20) Und durch waß mittel sie solches angestelt und verbracht haben wolte.
- 21) Ber Ihr Lehrmeyster fen ober vom weme sie solche Kunft habe.
  - 22) Wie lang es fen daß fie folche Runft gelernt.
- 23) Ob sie sich mit dem Zeichen des hepligen Creus ges bezeichnen konne.
  - 24) Wann sie gebeicht vnd Kommunicirt.
- 25) Ob sie das vatter unßer, Englischen gruß, den Christlichen glauben und die henlige Zehen gebott betten Konne.

### Num. 5.

Heut dato den 9. Juny anno 1617 die alhier verschaffte Margereth Thumblerin Hannsen Thumblerins Pfehlmachers alhier haußfrauw vber die vff sie gerichte Articul oder Interrogatoria In der guete gehort und Examinirt worden vor Herren Stattuogt zu Eronach Johann Michel Preu, Deßgleichen Enders Schnappen und Hanß Staissens beder des Gerichts und Gerichtssschreibers daselbsten Johann Braun, wie volgt:

- 1) Bber bieße Erste Fragstuckh Sie habe Ihn mit der Herrschafft betrowt.
  - 2) Sepe Ihm nit fur die thur gelauffen, Sondern

fürüber gangen, Ihn gefragt wer die were so fie In der gersten gesehen.

- 3) Daftebet foldes fragftueth gar nicht.
- 4) Ift mit nichten gestendig.
- 5) Gestehet daß Sie Kleider vor Ihm vffgehoben, weilen der Lohmuller mit einem Stein nach Ihr geworfs fen Solt sie dahinder zc. werffen.
- 6) Lohmuller hette nach Ihre mit bem Stein geworfe fen , weilen fie fich mit Ihme gescholten.
- 7) Bber dißen spbenden, Schrevet man es gut Ins bolt so schall es gut herwider.
- 8) Die Scholastinn Zigmannin hette sie benm Lohs muller alfo verwaschen.
- 9) Bber dißen Sie habe geredt wer weiß ob er so alt werde, daß er sie mehr schlage.
- 10) Bber diffen moge Ihn vnper herr Gott gestraft haben, Sie muste nichts darum.
- 11) Wie Dilers zimermans haußfraum were zu Ihr komen und sie gesetzter maßen verwarnet.
  - 12) Sab solche antwort nit von sich geben.
- 13) Gestehet dißer reden nit, Sie habe aber geredt es werde Ihrenthalben nit bester od. boser, sollte Ihrenthalben ob Gott will nit sterben.
- 14) Habe Ihme nichts gethun hab Ihme auch nit geholffen.
  - 15) Sabe bergleichen Runft und Artney nit gelernt.
- 16) Bff dißen habe nit darauf graßt Sondern nuhr daruber gangen vnd vff Hanß Saylers Kraut velt graßt.
  - 17) Will differ reben nit gestendig fein.
  - 18) Geftebet difer reden nit.

hab Immer gewart vnd vermeint euwer herr solt mich schlagen.

- 18) Bnd wann er fie geschlagen, wolte fie es Ihme anders und beger gemacht haben alf dem Lohmuller.
  - 19) Bas fie Ihme dan ahngethan haben wolte.
- 20) Bnd durch waß mittel sie solches angestelt vnd verbracht haben wolte.
- 21) Wer Ihr Lehrmeyster sey oder vom weme sie solche Kunft habe.
  - 22) Bie lang es fen baß fie folche Runft gelernt.
- 23) Ob sie sich mit dem Zeichen des hepligen Creus bezeichnen konne.
  - 24) Wann fle gebeicht vnd Kommunicirt.
- 25) Ob sie das vatter unßer, Englischen gruß, den Christlichen glauben und die henlige Zehen gebott betten Konne.

#### Num. 5.

Heut dato den 9. Juny anno 1617 die alhier verschaffte Margereth Thumblerin Hannsen Thumblerins Pfehlmachers alhier haußfrauw vber die vff sie gerichte Articul oder Interrogatoria In der guete gehort und Examinirt worden vor Herren Stattuogt zu Eronach Johann Michel Preu, Deßgleichen Enders Schnappen und Hanß Staissens beder des Gerichts und Gerichtssschreibers daselbsten Johann Braun, wie volgt:

- 1) Bber bieße Erste Fragstuckh Sie habe Ihn mit der Herrschafft betrowt.
  - 2) Sepe 3hm nit fur die thur gelauffen, Sondern

Ein ftuch von Lybstenthel, lege man den Seuwen Ins trinchen, wann sie Kranch seyen, oder wann sie Pfinnig werden wollen, Sie habe es aber niehmalft gebraucht und von andern leuthen solches gehort.

Das buschlein wurßel weren gut für die Beermuther. Bag das für Puluer Im lengleten Kleinen scharmitstein sepe, wisse sie nit.

In einem PaPirlein ein Burzelein von Schlüßelblus, men fol gut für den frorer fenn, Ihr man habs ahm alten S. Walburgstag graben.

Ein alt Plechin Becherlein, darinnen ein Pfabfist foll gut fein mann einer ein bosen fuß hett.

Wozu aber das Schwart Puluer zu gebrauchen wiße fie nit sepe Ihr vorfahrin gewest.

NB. Die verhafftin Krimpt und wint die hanndt In einander henlet und wennt vergeußt aber Rein einigen Zeheren.

### Num. 6.

Wol Eble Gestrenge Beste Hochgelehrte und Ehrenueste Fürstliche Bambergische wol verordtnete weltliche Herren Rhat, gebietende großgunstige Herren.

E. Gr. vnd Her. Beuelchschreiben vber die Thumbslerin zu inquirien vnd Sagere alf den Bigenmuller dann Thoman Cobigern des Rhats und seine bede Maigdt mit Andts Pflichten zu beladen, und hieruber zu verhoren ze. hab Ich mit gepührender Reuerent empfangen und mit mehreren seines Inhalts In Unterthenigkeit vernommen, Darauff zu schuldiger gehorsamer volg gedachte Persohnen erfordern laßen und sie ahnbevolner maßen verhort, die

Thumblerin zur verhafft nemen lassen dann auß Sages rer gethunem bericht Etliche fragstuckh extrahiren, oder stellen laßen vnd die Verhaffte daruber In der guete bespracht Alß E. G. vnd Herl. bengeschloßen Nro. 1. 2. vnd 3. großgunstig zuersehen, Und hab selbigen solches gestaltsame der Sachen nach hinwiederumd In Vnterthes nigkheit zuberichten nit Umbgehen sollen waß nuhn von E. G. vnd H. mir ferners hierinnen vorzunemen durch beuelch großgunstig vstgetragen wurt, deme erkenne ich mich gleichfalls nach zusehen Pflicht schuldig vnd willig E. G. vnd Her. mich zu beharrlichen gunsten vnterthenig empsehlende. Datum Eronach den 10. Juny Anno 1617.

### Num. 7.

Bnfere Gnedigen Furften und herrn von Bams berge 2c. Weltliche Rathe dafelbften 2c.

Lieber Bogt, Hangen Biegenmullers vnd Thomae Robepers, sambt deßen Zweper Dienstmägdt Undtliche Auspagen, die verhaffte Margreth Dumlerin betreffendt, haben Wir sambt ihr der Dumlerin verantwortung empfangen und ablesendt mehrern Inhalts verstandten.

Wann wir dann darfür achten, viel Bose stüeth hinster Ihr stekhen werden, und man sich an Ihr mit peinslicher frag nicht vergreiffen moge, so beuehlen Wir an statt des Hochwurdigen Anßers Gnedigen Fürsten und Herrn von Bambergs 2c. Du wollest Sie of ankhunstt deß Nachrichters mit der Tortur gradatim angreissen, und peinlich examiniren lassen, fürters Ihre Aussag umb weistere Beuelchgebung zur Fürstl. Rathstuben obersendten, deß

verlaffen Wir Ing zugeschehen. Datum Bamberg den 14. Juny Anno 1617.

## Num. 8.

Heut dato den 13. July anno 1617. in bensein hers ren Stattuogte zu Cronach Johann Michel Preu, dess gleichen Aßmuß Wagners., Wieh genant, dann Hanß Stayff beder des Gerichts und Gerichtsschreibers daselbsten Johann Braun die alhier verhaffte Margreth Dumlerin durch Enders Piekhelt von Schwabmurhingen Peynlich befragt worden wie volgt.

Bff die jungsten sub dato den 10. Juny vnd No. 2. mit nach Bamberg vberschiefhte fragstuth Circa 8. et 9. antemeridianas mit dem Daumenstoeth, mit der Peinsschrauben.

# Demnach bem Zug;

- 1) Habe Ihn anders nit betrowt alf daß sie Ihm gesagt sie wolle Ihn verclagen.
- 2) Habe Ihn in ber guete angesprochen und gefragt wer Ihn berichtet daß sie Ihm Zu schaden graßt habe Ihn Ihrem ledigen Standt vil graß gestohlen.
  - 3) Habe vil graß gestohlen aber dem Lohmuller nit.
  - 4) habe Ihme nit schaden gegraßt.
- 5) Wher fein fene darumb gefchehen weilen er mit bem Stein nach Ihr geworffen.
  - 6) Wegen sie sich mit Ihme gescholten.
  - 7) Sabe fie gezihen fie habe Ihme In der gerften gegraßt.
  - 8) Daß sie sich mit Ihme geschendt.
- 9) Habe nit geredt daß er sie vber ein Ihar nit mehr schlagen solte.

Circa 9. of 10. mit bem zuch widermalft

- 10) Gene Ihrenthalben nit Rranth worden.
- 11) Die Zimmermannin sepe zu Ihr Khommen.
- 12) Geftehet biger reden nit.
- 13) Will bießer reden auch nit gestendig fein,
- 14) Habe Ihme nit geholffen Ihme auch nichts gethan.
  - 15) Sabe Rein folde Runft gelernt.
- . \16) Sene vbern renn hienaufgangen vnd nit barauf gegraßt, Aber des Karges Mahlers maigdt hatt drauff graßt.
  - 17) Bber biffen mage wol Im Born gethan haben.
  - 18) Will dißer reden nit gestendig.
  - 19. 20. 21 vnd 22) Will hiervon gar nichts wißen. Den 14. July Anno 1617. In praefentia erstgemels

ten herren Stattuogts beder des Gerichts und Gerichts, schreibers widermals durch gedachten Piefhel peynlich examinirt worden.

Circa g. et 10. antemeridianas mit dem Daumenstoekh bann der Penn schrauben und Zuek Aber nit weiters bekennt als erst gehort.

Circa 1. et 2. pomeridianas mit dem Daumenstoeth Pennschrauben Zugkh und rutenstreich Aber weiters nichts bekbennt.

Obwoln sie offter eins onter der tortur sich verlausten laßen, Sie wolle alles bekennen, vnd man Ihr zus geredt, den Unfang zu machen, hat sie allemal geschwindt wider geantwortet, Sie wiße nichts, sie Konne nichts.

And ob man wol Jezu zeiten vermeint sie wolle als bereit bekennen, hatt sie doch alßbalden das maul zusams gezogen und In sich hinein geschlucht, vergeußt Kein eins zigen Zehren, Redt bisweilen auch so frisch gleichsam sie die Tortur nit empfindte, hatt ein heßlich und abscheues lich verstelt gesicht.

# Num. 9.

Wol Gble Gestrenge Beste hochgelehrte vnd Ehrenveste Furstliche Bambergische wol verordtnete weltliche herren Rhat, Gebietende, Großgunstige herren.

E. G. vnd Herl. Beuelchschreiben die alhier verhaffte Margreth Thumblerin vff ankhunfft des Nachrichters mit der Tortur gradatim ahngreiffen vnnd pennlich Examiniren zulassen ze. hab Ich mit gepührender Reuerentz entpfangen vnd mit mehrern seines Inhalts In Bnterthenigkheit vernommen.

Darauf zu schuldiger gehorsamer Bolg so balden ers melten Nachrichter ahnhero gelangt sie ahnbeuolner maßen besprechen laßen, Alß E. G. und H. eingeschloßen und mit waß geberden sie sich in der tortur und sonsten erzeigt großgunstig und so vil zuersehen, daß auß Ihre nichts zupringen auch nit gestehen will, daß sie dem Bigenmulz ler einiges lendts (außer daß sie sich mit Ihme geschens det,) angethan oder Ihme wider geholssen haben solte, Waß aber E. G. und H. mir hierunder ferneres zu gunssten ufftragenlaßen, Deme erkenne Ich mich gleichsfallß bestes vermogens nachzusetzen Pflicht schuldig und willig, Deroselben mich zubeharrlichen gunsten Enterthenig entspselhende.

Datum Cronach den 25. July Anno 1617.

Der Thumblerin alhier zu Eronach Schreibgepuhr.

- 2 Alb. 24 h. Bon der Inquisition zuuerferttigen.
- 1 216. 18 b. pro Copia nach Bamberg.
- 21 b. vor der fragftuethen guftellen.
- 24 h. pro Copia nach Bamberg.
- 2 Alb. 3 h. von der guetlichen auffag zuschreiben vnd verfertigen.
- 1 Alb. 6 h. pro Copia nach Bamberg.
- 1 Alb. 12 h. vom Bericht nach Bamberg den 10. Juny 21. 1617.
- 4 Alb. 24 h. von der Vennlichen Außag vnd ichreiben.
- 1 Ulb. 4 h. pro Copia nach Bamberg.
- 1 Alb. 4 h. vom Bericht den 15. July A. 1617. Summa 1 R. 7 Alb. 8. b.
- III. Das herbei geherte Heren : ober Teufels: gespenst.\*)

"Db schon die abergläubige Wasser : Probe vieler Orten noch im Gebrauch ist: wird sie boch, von allen gewissenhaften Rechtslehrern, verworffen: weil sie nicht allein ungewiß und betrieglich ist; sondern auch abergläusbig, und durch solche Scharsfrichter erfunden, oder besglaubt, die sich verbotener Kunste verdächtig gemacht.

<sup>\*)</sup> Diese Heberschrift gibt unser Wf. dieser traurigen Geschichte. Richtiger hieß es: Geschichte des Inquisitionsprocesses und der Hinrichtung einer unschuldigen Frau als Here, durch Veranlagung eines in der Teusfels und Herenperiode sogenannten «Teufels» Gespenft»

Ich könnte auch manches Erempel vorstellen, zu beweissen, daß manche unschuldige Personen dadurch an Shre und Blut gefährt, ja gar schier auf den Scheiterhausen gekommen wären; so man nicht endlich den Betrug, welschen manche boshaffte Hencker hierben zu spielen wissen, entdeckt hette: aber diese Weitschweiffigkeit wurde uns nur zu lange, von vorgesetzer Haupt Erzehlung, auf halten.

Noch viel weniger lassen redliche Rechtsgelehrte, Richter und Schöpsfen zu, daß eine Hereren, durch die andre, entdeckt oder des Teufels Aussage durch die Wahrssager, oder auch die durch abergläubige Mittel versschaffte Erscheinung solcher Weiber, welche man, wegen eines empfangenen Schadens, es sen an Menschen, odet Vieh, in starden Verdacht hat, vor Gericht eine rechtslichen Erweiß- und Anzeigung ahnlich geachtet werde.

Nichts destoweniger wird doch noch, ben manchen ungelehrten Gerichten, darauf gesehen, zumal auf die Wasser-Probe: als wie auch, meines vollsommenen Ersinnerns, ungefähr vor 40 Jahren geschehen zu N. N. da sich ein Mann unterstanden, auf einen solchen hochs verdammlichen und verfluchten Beweis, eine Person anzuklagen, und das unverständige Gericht dieselbe darauf in Verhafft, und zur scharssen Pein Frage gezogen.

Einem Bürgersmann daselbst fiel sein Pferd, ben Racht, ploglich um, und verreckte: darauf ging er hin zum Scharffrichter, und erholte sich Naths ben demselben, wie er doch die Teufels-Hexe erfahren mochte, welche ihm sein gutes Roß hette umgebracht. Dieser Lehrmeister sagte, er sollte einen Hafen mit Fleisch zum Feuer segen, und das Fleisch mit etwas, das ich nicht gant

١,

aus schreibe, bestechen: Alebenn mußte die Trude kommen, und bitten, daß er den Topf mit dem Fleisch vom Feuer wegthate: Also konnte er sie dann wol ins Gesicht fassen, und kennen.

Jener gehorcht solchem Raht, und beingt um Mittersnacht (wie dann alle solche Handel von der Nacht, und keinen Kindern deß Lichts anständig, sennd) das Fleisch zum Feuer. Indem solches anhebt zu sieden, kommt eine alte erbare verwittibte Matron, von ungefähr 70 Jahren, daher geschlichen, bittet, der Mann wolle den Topf mit dem Fleisch vom Feuer abnehmen; sie aber werde schon das Pferd zahlen, und ihm also den Schaden ersetzen.

Er, ber nicht anderst sich einbildete, als die mahre, leibhaffte Person, vor sich zu sehen, die er fehr wol tannte, tonnte fich nicht gnug verwundern, daß eine folche Frau) so der Kurnehmsten eine in der Stadt, dazu eines aufferlich:frommen Banbels, ehrlichen Geruchts ben Jebermann, auch in der Rirden ein Liecht der Undacht und Got tesfurcht, mit hereren fich befudelt haben follte. Sagte berselben: Ob ich zwar eure Person, liebe Frau, jeto bier zu seben, nimmermehr bette vermutet, als von welder ihm wol Niemand bergleichen Gebanken madjen follte: will ich euch boch nicht mehr qualen; dieweil ihr mir bie Erstattung versprecht. Wann ihr bas thut, mas ihr versprecht, und mir also mienen Schaden aut macht; so geht mich hernach eure Sache weiter nichts an; gebre euch feine Ungelegenheit zu machen. 3d muß 40 Reichsthaler für mein Pferd haben: Und wann ihr mir bie morgen gebt; fo habe ich schon ein Maul, bas schweis Sie versichert, ihn, folgenden Tage, gen fann.

vergnügen: er solle boch nur aber, gleich alsofort ben Hafen vom Feuer wegraumen. Welches er thut.

Nachdem ber Morgen angebrochen, fam der Mann zu ihr ins haus, und begehrte bas versprochene Gelb.

Sie ließ fich fein Anbringen hochlich befremben: nahm es auff, fur eine grobe Schmach, Ehren rubrige Ber: und Beschimpfung, daß er das hert genommen, nicht allein zu ihr ins Saus herein zu platen, fondern noch bazu eines folchen Sandels fie zu zeiben, fur dergleichen fie Gott in allen Gnaden follte behuten. Alles Hausgesinde, fagte Sie, konnte ihr zeugen, fie feinen Tritt über ihre Thur : Schwellen gethan. neben ließ fie fich bedraulich vernehmen, er sollte, bergleichem Handel, ihr nur nicht zwen Mal fagen, und sehen, womit er umginge; oder man wurde ihm, burch Bericht und Recht, die Augen bermaffen offnen, ihns gereuen muste: Gie sen ein redliches Weib: Gott folle fie, fur folden Runften bewahren; er aber fich gum Sause hinaus trollen, oder sie werde zur Obrigkeit schiden, und ihn gur Straffe gieben laffen.

Er, dem das nächtliche Bild noch immer gleichsam vor Augen stund, wollte sich damit nicht abweisen, noch wegsschrecken lassen; sondern protestirte, im fall Sie ihn nicht bezahlte, so mußte er es anderst suchen: wiewol ihm, mit ihrem Blut, nicht gedient wäre; entstunde Beitläuftigkeit, und eine, ihrem Leben schädliche, Flamme daraus, so wollte er entschuldigt seyn.

Aber fie gab nichts darauf; sondern schandete ibn, mit Bedrohung des Gerichts, jum Sause binaus.

Ulfo ging er voller Born und Ungedult, graden Bege, bem Stadt-Gericht ju; flagte, nebft Erzehlung

bes gangen Berlauffs, bie Frau an, als eine here, und Erwurgerinn seines Pferbes.

Die Schopffen beg Land-Stadleins maren folche Leute, welche sich beffer auf ben Feld Bau, als auff einen fo fcmeren Beren Proces, verftunden; boch gleichwol, in ihrer Einbildung, verständig genug, ein peinliches Hale-Gericht zu halten , über eine Frau , beren verftorbener Mann ebedeffen der Furnehmfte unter ihnen gewest mar. Daber fie fich auch viel gu flug bedunden lieffen, baß fie einen wohlgegrundeten Rechtsgelehrten hetten zu Rabt ziehen sollen; wie sonst noch wol andre fleine Stabte, in bergleichen Fallen, guthun pflegen. lieffen, auf dieffes Anbringen deß Rlagers, und begen fconen Beweis, jur Stunde Die Frau (beren Ramen ich, fowol, als den Ort, um der nachfommlingen willen, verschweige) gefanglich einziehen, auch, weil fie durche aus nichts gestehen wollte, aufs Wasser werffen; fefter Einbildung, folche Baffer-Probe fen ein unbetrieglicher Spiegel, barinn man richtig erkennen tonne, welche eine ober feine Trube fen: Wie man benn dafur balt, bie Unschuldigen zu Grunde gehn, die Schuldigen aber oben ichwimmen.

Wo ich mich, in diesem Stud, sonst noch recht ersinnere, so ist Sie, das erste Mal, auf den Grund gessunden; das andre Mal aber, oben geblieben: und das galt diesen erbaren Schöpffen so viel, als ob der persfecteste Jurist erwiesen hatte, das Weib ware eine Zausberinn: also, daß man nicht ungeschickt sagen mögte, diese Leute hetten ihr Urtheil, aus dem Wasser, geschöpfft.

Inzwischen wird diese Berfahrung, auf ihr Begehren, von etlichen Freunden, ihrem in einer furnehmen Reichöstadt damals, lebendem, Eydam zugeschrieben; welcher nicht allein, von seinem Handel, ehrlich bemittelt, sondern auch, von der Alten, überdas noch eines ziemlichen Erbes gewärtig war. Derselbe macht sich eis lends auf, mit einem grundgelehrten und trefslich wol practicirtem Juristen (welchen ich gleichfalls gekandt, und nicht allein aus seinem Discurs, sondern auch aus denen mir damals zum Durchlesen communicirten schrifftlichen Acten, deß gangen Verlauffs unterrichtet bin) und halt, ben dem Raht deß Städtleins, an, man wolle doch, in der Sache, sein ordentlich gehen; wurde alsdann seine Schwieger, nach rechtmässiger Behandlung, und gerichtslicher Erörterung der Sachen, eine Here erfunden, so wollte er selber den Holtzstoß dazu spendiren.

Sie wollten sich aber nicht weisen lassen; berieffen sich, auf ihre Wasser-Probe, ben welcher sie mare zu leicht erfunden, und oben geblieben.

Der Sachwalter widerlegte ihnen diesen falschen Wahn, sagte, daß solche Probe weder Christlich, noch in den Renserlichen Rechten paßirlich, noch an sich selbst gewiß, sondern betrieglich, falsch, und abergläubig.

Er erzehlte daben ein Exempel, welches er selbst bette erfahren, da er vorhin, unter einem gewissen Herzog, ben einem Hexen Proces, in dem peinlichen Halsgericht verordneter Prasident gewest: Allwo man, bevor der Herzog ihn zum Prasidenten, in selbiger Sache, gedepustirt, gleichfalls eine vermennte Trude, mit der Wasser-Probe; examinirt, und aus ihrem Oben schwimmen gesichlossen hette, sie mußte warhafftig eine Hexe senn: Welches Bauren Weib, nach seiner Ankunfft, über Gewalt und Unrecht geklaget, und mit Threnen zu Gott geruffen,

Er wollte boch ihre Unschuld retten. Beswegen er bie Frau hernach gang allein ein Mal verhört, und, unter andern, ihr die geschehene Baffer : Probe (ob er gleich felber nichts darauff hielt) vorgehalten, um nur dadurch eine Bekenntniß von ihr heraus zu loden: Worauff die Frau geantwortet, ber Scharffrichter mare ein lofer Schelm, hette fie fo feltfam gebunden, und am Geil fele ber auffgehalten , baß sie nicht zu Grunde finken konnen: Worauff er auff instandigste Bitte ber Benfiter, laffen, daß man das Beib mogte, ohne Behaltung des Seils, hinein werffen: wiewol mit Protestation, daß es dennoch für keine Probe angenommen werden sollte: das Weib gleich zu Grunde gegangen; wiewol aus einem gegenwärtigen Rachen, alsofort wieder berauf gezogen worden: Rachdem also biese Probe, durch Wiederholung berfelben, betrieglich geschienen, hette er, gerichtlicher Ordnung nach, die Sache untersuchen laffen, mit gangem Ernft: Da dann endlich nichte andere, ale ein falscher Argwohn, fich entdeckt hette, und man das Weib loß gefprochen: welches ohne Zweiffel unschuldig mare zu Feuer gekommen, fo man der falschen Baffer Drobe nachgebn wollen.

Aber sie verachteten das Alles; wollten ihnen durchaus nichts einreden, noch ihr Wasser-Eramen verwerssen lassen; sondern eilten alsofort, mit der Gefangeninn an die Folter; liessen hingegen den Kerl, welcher den Hafen zum Feuer gesetzt, samt seinem Rathgeber, dem Scharsseichter, ohn einigen Verweis, passiren.

Ob derselbige, oder ein fremder Scharffrichter, die strenge Frage verrichtet habe, ist mir entfallen; so viel aber noch bewust, daß Sie, nach zwenen Zügen, sich

endlich fur eine Trude bekennt, boch, gleich nach ber Peinigung, wiederruffen, und protestirt habe, ihre Be-kenntniß sen falsch, und burch ben unleidlichen Schmers gen erzwungen.

Dierauf ließ man fie, burch einen Geiftlichen beg Orts, ermahnen, mit einer freiwilligen Befenntnig beraus zu gebn, und fich von dem Gatan loß zu wirden: Damit nicht etwan, ben der dritten, ihr annoch bevorstehenden Folterung, ihr, als einer vorhin, Alters hal-- ben, fast frafftlosen Frauen, die Seele, vor der Beridb: nung mit Gott, von der zeitlichen in die emige Dein führe. Da foll fie, wie der Sachwalter, und auch ihr Endam, erzehlten, anfanglich, gegen diefem Beiftlichen, ber Zauberen Beihung, hart widersprochen, und geklagt haben, die große Marter bette fie übermunden, und zu einer falschen Aussage genothigt; ber Beiftliche aber demnechst, mit scharffer Bedrauung, in sie gesett haben, wofern fie nicht bald bekennete, murbe ihr Deifter Sanns bald wieder auf die haut tommen, und ihr die Bunge lofen: Worauff fie endlich geftanden, das Pferd umgebracht zu haben; aber bernach ihrem Gidam, als berfelbe fie, nach erhaltener Erlaubniß, in Beyfenn etlicher bagu verordneter Perfonen, befucht, und gleichfalls barum gefragt, ein gant Widriges angezeigt. Und wie dieser ihr beweglich zugeredt, sie follte ihn doch nicht in vergebe liche Untoften, noch ihre Geele, durch Sinterhaltung ber Wahrheit, in die ewige Berdammniß, fuhren; fonbern, Gott zu Ehren, und ihrer armen Seelen, Erhaltung, mit ber reinen Barbeit beraus gebn; fie ihm geantwortet : Gie wolle fich lieber laffen brennen, und fterben, weber noch ein Dal fo graufamliche Dein

leiden: welches ihr widerfahren wurde, wann sie auff ihrer Unschuld beharrete.

Hierauff reiset ihr Endam, samt seinem Advokaten, hin, zu dem Ober-Amtmann, der ein fürnehmer hoche angesehener von Abel und Ritter, und ben seinem Könige in hohen Gnaden war; beschwert sich, gegen dems
selben, über das unordentliche Versahren deß Stadts Gerichts, und supplicirt um ein Inhibitorial, daß das
Gericht möge einhalten, bis man vor die Sache recht unters
suche, und nach Ausweisung so wol der peinlichen Halds
Gerichts Dronung, als auch der beschriebenen Rechts
Velehrungen verständiger und berühmter Rechtsgelehrten,
behandle.

Der Ober-Amtmann, so den Advokaten, als einen guten und grundgelehrten Juristen, der ihm sehr wol bekandt, hoch und werth achtete, verhieß, den Fortgang zu hemmen; ließ auch wurcklich an das Stadt-Gericht, einen Befehl schrifftlich ergehen: Welchen der Endam deß Weibes selber insinuirte, und hernach wieder heim zogh, an den Ort seiner Behausung, als welcher nur 5 oder 6 Meilen von dannen; ganglicher Hoffnung, der Proces sollte, von nun an, anders eingerichtet werden.

Er war aber Raum hinweg, da wurdten sie, ben bem Ober-Umtmann, so viel aus, durch desselben Sextretar, (welcher, wie verlauten wollte, von ihnen besschendt worden) daß er ihnen, welche sich hochlich damit beschimpst achteten, wann man, besorgter Massen, die Sache von ihnen ab an das Konigliche Land Gericht ziehen sollte, die gerichtliche Verfahrung wieder loß gab; jedoch mit diesem Vorbehalt, daß sie nicht sollten zur Execution schreiten, bevor er, von der Sache, weitern Unterricht eingenommen hette.

Beil er aber, gleich folgenden Tages, eine Reise zum Könige thun mußte, und also einen fernen Beg ziehen; liessen sie dem Beibe, so lieber das peinliche Urtheil, als die peinliche Folterung, (wie man sagte) ausstehen wollen, den Tod ankundigen, auch alsofort das heil. Ubendmahl reichen, und gleich des dritten Tags, nach des Ober-Umtmanns Abreise, sie, auff dem Scheisterhaussen, lebendig verbrennen.

Der Endam gab vor, er hette gewisse Nachricht, daß sie unter der Aussührung etliche Mal geprotestirt, ihr geschehe Gewalt und Unrecht, Sie sen unschuldig: Aber ob solches gewiß, kann ich nicht versichern; sondern nur so viel, daß selbige ungelehrte, und grobe Leute, solches protestiren im geringsten nicht angesehn haben wurden, wann es gleich wurdlich sollte geschehn senn.

Wie der Ober 2mtmann, ben feiner Rudfunfft, erfahrt, daß das Weib ichon in Afche verwandelt fen, erschrickt er nicht wenig; beforgend, es borffte, am Ros niglichen Sofe, fo fern der Endam das hohere Gericht suchte, ihm einiger Berweis daraus entstehen. es wollte verlauten, daß er, mit etlichen Edelleuten, fich damals eben luftig gemacht, als das Stadt Gericht um Relaxirung des Processes gebeten: weswegen ihn, ben nuchternem Mut, gereuet, was er bey berauschtem, burch deß Gefretare Untrieb verwilligt hette: Belches ich aber gleichfalls nicht verburge; sondern allein dieses, daß er sehr darob erschrocken, als der Advokat ihm solches vers Doch, weil es ein Mal geschehen, und seine Reputation daben interressirt mar; bat er sich bernach bes Stadt: Berichts angenommen, als folches, von dem Ens dam der Berbrannten, angefochten worden.

Dieser verklagte die Stadt, ben der Koniglichen Regierung; deß ganglichen Schlusses, alles das Seinige
dran zu setzen, daß er die Stadt um den Gerichts-Zwang,
und um ihre Frenheit, seine Schwieger aber wiederum
in ein ehrliches Gerücht, bringen mogte: ohnangesehn,
sie schon veräschert und verraucht war. Ben welchem Fürs
satz er auch so fest sich erhärtete, daß ihn deß Obers
Umtmanns leuchtende Authorität, und grosses Ansehn
am Königlichen Hofe, nicht schreckte.

Daraus erwuchs ein langer vieljähriger Proces, der gewaltig viel Geldes fraß: woben viel vortreffliche Leute, und unter andern ein Koniglicher Cantler, deffen Feder, zu der Zeit, der berühmtesten und gelehrtesten einer war, zu Gericht gesessen.

Nichts destoweniger verzog siche fehr lange, mit bem Beschluß. Dann ob gleich zwen Mal, der Stadt (ober vielmehr, wie man vermutete, bem Ober : Umtmann) gur Gunft, ein Urtheil erging: protestirte boch Rlager bagegen, und erwies, burch feines erften, inzwischen verstorbenen, Udvokatene hinterlassenen fehr geschickten im Rechten grund:gelehrten, und überaus beredten Gohn. daß man widerrechtlich (contra omnia jura) geurtheilt; widerlegte, vor offentlichem Gericht, gedachten Cangler, aus feinen eigenen gedructen Buchern, gant augenscheinlich. Und als derfelbe, sich darüber entfarbend, nichts andere darauff, ale diefes fagte: En! ber Berr ift noch jung, folche meine Schifften anzugieben! antwortete ber unerschrockene junge Advokat, mit einer höflichen Reverent : Ihre Erellent verzeihen mir! Gie maren, als sie dieses geschrieben, und in Druck gegeben, alter, als ich jego bin.

Hierauf drauete der Cantler, mit einem Arrest. Aber der Advokat welcher unter seiner Jurisdiction nicht, sondern aus einer fürnehmen Reichs-Stadt war, ließ sich solches nicht abschrecken; sondern sagte: Wann Ihre Ercellent mich in Arrest nehmen; so versichere ich, Ihre Majestet, der Konig, welcher ein gerechter Potentat ist, werden bald hiernechst erfahren, daß sein Herr Regiesrungs-Cantler zu N. N. mich darum in Arrest genommen, weil ich, aus seinen eigenen Schrifften, und zwar mit behörigem Respekt, meine Sache besendire.

Er fuhr folgends fort, aus unterschiedlichen, bes wehrten, und ansehnlichen Juristen, deren Schrifften sein Principal, und dessen Diener, auff den Armen hiels ten, das Urtheil zu widerlegen. Worüber sich befagter Cankler hefftig alterirte.

Endlich aber sprach der Gerichts: Prasident, so ein fürnehmer Gelehrter von Adel, auch Königlicher Stats halter, und diesem Advokaten, seines trefflichen Ropffs halben, gar geneigt war, man sollte nur abtreten, und ein wenig in Gedult stehen. Nachmals ließ er den Advokaten allein zu sich fordern, und versprach ihm, daß das Urtheil von den Akten weg gethan werden sollte: Wie auch geschahe.

Also ging der Handel von Neuem wieder an. Alle Rechts Bortheile, so zu erdencken, wurden, zu bens ben Seiten, gebraucht: darüber sich die Sache, von einem Jahr zum andren, verlängerte: biß der König mit Tode abging, und desselben Print zur Regierung kam.

Dieser untergab die Sache dem gesammtem geistlichen Consistorio. Welches endlich (exceptis excipiendis) bie, allbereit vor 15 oder 16 Jahren ergangene, Erescution gerechtfertigt. Und das war dieses langwierigen hochkostbaren Processes Ende: mit welchem sich auch deß enfrigen Klägers Bermögen endigte.

Db nun felbige Geiftlichen nach ihrem Gewiffen, ober nach Gunft (benn ber Oberamtmann mar der Unfehnliche ften Einer im Reich) gesprochen; ist mir unbewußt. So viel aber erinnere ich mich noch gar wol, daß hernach ein hauptgelehrter und gewissenhafter Doctor in Rechten, welcher ben einer furnehmen Stadt Syndicus (oder Con: fulent) war, und mit dem verftorbenen alterem Advos faten fehr wol befannt gewesen, auch ben ihm communicirten gangen Verlauff und Proces wol eingenommen, auff Befragung, geantwortet : Der Proces fen, an Geiten deß Städtleins, und Ober-Amtmanns, weder vor Gott, noch gemiffenhafften Rechts : Verständigen, verantwortlich, und aus demfelben noch nicht erweißlich gewest, daß das Beib eine Bere: Derhalben in fo weit, mas die gericht: liche Berfahrung betraffe, felbige Stadt viel ein andres Urtheil, nemlich ben Berluft ihres Gerichts und ihrer Frenheit verdient bette, nach allen Rechten: Man febe flar genug, bag man, um eine furnehme Person nicht zu beschimpffen, das Recht so wunderlich gebeugt, und ben Ort, mit gebuhrenden Abstraffung, verschont hette: Die Schuld oder Unschuld aber deß Beibe ftehe nunmehr, ben der Erkenntniß Gottlichen Gerichts; nachdem mal Dieselbe, auf der Welt, nicht genugfam, den Rechten gemäß, erortert, und ans Licht gefett worden : Advokat habe, ohne Berlettung def Gewissens, ben folcher ber Sachen Bewandnif, darinn konnen dienen: Bumgl weil er nichts weiters gefucht, als eine rechtmaffige Erorterung und Abhandlung der Sachen, keines Weges aber die Intention geführt, die gerichtliche Verfahrung listig aufzuhalten, sondern nur, zu einer gebührlichen Ordnung, und Fürsichtigkeit, zu verbinden.

Daß ich aber diese Geschicht den Gespenstern mit bengefügt, ift barum geschehen, weil big Beib, welches ber Mann, um Mitternacht, in fein haus zu tommen, genothigt, nach Aussage ihres Sausgesindes, in selbiger Racht keinen Tritt aus dem Sause gekommen, auch bas Geld für das Pferd durchaus nicht bezahlen wollen; wie fte ohne Zweiffel willig murbe gethan haben, mann fie, in eigner Person, selbst mare erschienen, bamit nur ber Handel vertuscht werden mogte: zumal weil fie von guten Mitteln gewest, und folches Geld, ohne merkliche Empfindung, dem Mann leicht hette erlegen konnen: Daber ich bann nicht andere schlieffen fan, ale daß ber Gatan, unwiffend ihrer , in ihrer Geftalt erschienen; und der Rerl ein Gespenft, fur das Beib, geachtet. Wiewol die Frage, ob das Beib, mit Zauberen beruffet gewest, und dem Satan vielleicht, auf feinen Untrieb, eingewilligt, an Stat ihrer, das Pferd ju ermurgen; oder ob ihr das verdammliche Laster der Hexeren falschlich aufgeburdet worden, ich, zu entscheiden, nicht begehre. »

Erasmus Francisci's hollischer Proteus. S. 108 f. (Nach der zweiten Ausgabe, Rurnberg, 1695.)

#### IV. Sibonia von Bort.

Bon dieser berühmten angeblichen Here befindet sich hinter einem alten Portrait von ihr, das die Gräfin von Mellin zu Schillersborf ehedem besessen hat, wortlich die folgende Rachricht:

«Diese (bier abgemahlte) Sidonia Bort ift in ihrer Jugend die schonste und reichste abelige Jungfer in gang Pommern gewesen, und hat von ihren Eltern fo viele Landguther geerbt, daß fie fast eine Grafichaft beseffen, babero ihr ber Muth bergestalten gemachsen, daß fie vornehme Edelleute, fo fie um die Che angesprochen, boshaft verschmabet, und sich nur eines Grafen oder Fursten murdig geschatt bat; weße wegen fie fich auch mehrentheils an ben Furftlich : pomme: rischen Sofen gufgehalten, in Sofnung, einen von den 7 jungen Furften ju ihrer Liebe ju bringen. gludte ihr endlich auch bei Bergogen Ernft Ludwig von Wolgaft, der ein herr mar von 20 Jahren, und unter die ichonften, die Pommern jemable gehabt, gezählet worden; welchem fie bergestalt gefiel, daß er ihr bie Che versprach, und fein Versprechen zu halten vermennte, wenn die ftettinischen Surften, benen biefe ungleiche Che nicht anstand, es nicht verhindert, und ihn, vermittelft bes Portraits ber Pringegin Bedwig von Braunschweig, so die schönste in ganz Deutschland gewesen, dieselbe, mit hintansetzung der Sidonia, ju henrathen bewogen hatten; worüber denn diefe in folche Berzweiflung gerathen, daß fie fich entschloßen, ihr Leben außer der Che im Rlofter Marienfließ zuzubringen, wie

sie auch gethan. Weilen ihr aber ber, von den stettinschen Fürsten, ihr vermenntlich zugefügte Tort, auf bem Herzen lag, und die Rachgier mit den Jahren vermehrte, auch anstatt der Bibel der Umadis ihr vornehmfter Beits vertreib mar, worin viele Exempel der von ihren Amans ten verlagenen Damen, fo fich burch Bauberei gerachet, zu finden: Ale ließ fie fich vom Teufel dadurch verführen, daß sie fcon etwas zu (bei) Jahren die hereren von einem alten Beibe lernete, vermittelft derfelben, benebst vielen andern Unthaten, ben gangen Fürstenstamm, feche junge Berren, Die alle junge Gemahlinnen hatten, bergeftalten bezauberte; daß sie alle erblos bleiben mußten. Dieses war (blieb) alfo verschwiegen, bif Bergog Frangiscus 1618 gut Regierung tam, welcher, ale ein großer Reind ber Beren, folde allenthalben im Lande mit großem Fleiß aufsuchen und verbrennen ließ; und weil dieselben eins muthig auf die Abtifin von Marienfließ in der Torturbekannten: fo wurde biefe, auf Befehl des Fürsten; auch gefanglich nach Stettin gebracht, da sie Alles, auch die an dem Furftenftamm begangene Diffethat, fremvillig (Dieß ift burchaus falfch und gegen' Die Inquisitione : Acten! Erft unter den entseglich: ften Martern befannte fie, mas man haben wollte, baß sie bekennen sollte.) Der Kurst ließ ihr darauf zwar Gnade und bas Leben verfprechen, wenn fie die übrigen Fürsten von diesem Unfalle wieder befrenen konnte. Aber ihre Antwort ift gewesen, daß fie das Berens werf in einem Sangefolog verfchlogen, und felbiges Schloß ins Baffer geworfen, und ben Teufel gefraget hatte, ob er baffelbige Schloß

ihr wieder verschaffen könnte? Der ihr aber geantwortet: Mein! es ware ibm verboten \*); woraus man das Verhangniß Gottes (follte beißen, ben emporenden unfinnigen Aberglauben jener finsteren Beit!) mahrnehmen tann. - Und alfo ift fie ohngeachtet der großen Kurbitte von benachbarten Rur : und Surftlichen bofen, auf dem Raben: ftein vor Stettin gefopft und verbrannt morben \*\*). Rachdeme hat ber Kurst hinter diesem, in ber Jugend gemahlten, Portrait, ihre Gestalt, wie sie im Alter und im Gefangniß ausgesehen, burch feinen Sofmahler abmahlen lagen; nach deffen Tode der lette Bergog Bogistaus XIV. Diefes Bild meiner Großmutter, meilen Sidonia deren Chemann auch durch hererei ums Leben gebracht, geschenkt hat, von ber es mein Bater, und ich von ihm, nebst mehrentheils die Nachricht, wie

Heinrich Gustav Schwalenberg fie hier aufgesett hat, bekommen habe. » —

Sieh. Carl Friedrich Pauli's allgemeine Preußissche Staatsgeschichte B. VI. S. 396 f., wo man dieß seltsam merkwurdige Actenftud findet.

<sup>\*)</sup> Man weiß schon jest, nach kaum zwei hunbert Jahren nicht, was man zu solchem bis zur absoluten Collheit gesteigerten Unssinn sagen soll. Was muß die Nachwelt in dreis vier hundert Jahren dazu sagen! — Gerade solche Züge aber muffen fur ben Geschichtschreiber heraus gehoben und treu ausbewahrt werden.

<sup>11</sup>nd zwar — es ift entfeglich! — in ihrem achtzigften Jahre, nachdem ihr vorher durch die wiederhohlten Folterungen alle Glieder am Leibe waren zerriffen worden.

## Vierte Abtheilung,

wissenschaftliche, historisch : philosophische Abhandlungen über ben Gefpenfterglauben, Berichte von mertwurdigen Geiftererscheinungen, Uhndungen, Prophezeihungen, fymbolischen

Traumen u. f. w. enthaltenb.

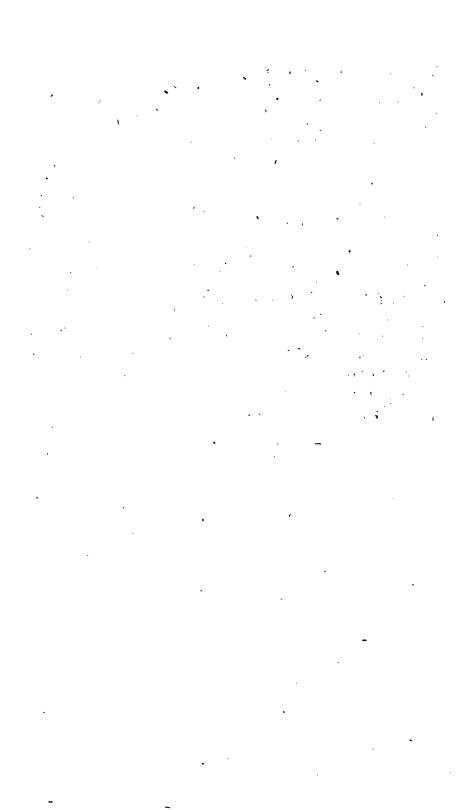

# I. Vom Geisters und namentlich vom Gespensters glauben

in alter und neuer Zeit, insbesondere nach ben Unsichten ber Kirchenvater.

Ibeen, Geschichteguge, Sypothefen, und Zweifeletnoten.

### Erster Abschnitt.

#### T.

Unter vorstehendem Titel hatte ich eine historisch, philosophische Abhandlung über den Geister, und Gespensterglauben in der alten und neuen Welt ausgearbeitet, welche in gegenwärtigem Theile der J.B. abgedruckt werden sollte. Bei der Reichhaltigkeit der Materie aber ist solche so stark geworden, daß sie in Einem Theile unmöglich ganz abgedruckt werden kann, indem sonst für das rein Geschichtliche, welchem die J.B. nach Plan und Tendenz immer die erste Berückssichtigung schuldig ist, kein Raum übrig bleiben würde. Ich kann daher in diesem Theile nur den ersten Absschnitt derselben vollständig mittheilen; die übrigen sollen im dritten Theile folgen, doch will ich zur vorsläusigen Uebersicht des Ganzen schon hier, am Schluß

gegenwärtigen Auffates, den Hauptinhalt bavon mit ein Paar Worten angeben.

Dieser erste Abschnitt nun beschäftigt sich haupts sächlich mit folgender historisch sliterarischer Thatsache:

"Die ganze alte und neuere Welt ) hatte keine Borftellung von einer reinen Unkörpers lichkeit eines Geistes, und schrieb allen Arten von geistigen Wesen, Engeln, Erzengeln, Gotstern, Teufeln, Damonen, Gespenstern &. eine Art von Korpen oder Leiblichkeit zu.

Dieß ift eine ausgemachte hiftorische Bahrheit,

Der Begriff von Geift ward befonders vom Zeitalter ber Reformation an firchlich : ftrenger aufgefaßt und ausgebildet. Wir leugnen gar nicht, daß auch hierin ein gewiffes boberes Streben jener Zeit fich aussprach, auch war die fast dictas torifche Begriffsaufftellung von Rorper und Geift nach dem gangen Syftem confequent, bas man von ber Beifterwelt, von Engeln und Damonen, Simmel und Solle, Belohnungen und Strafen nach biefem Erbenleben ze. angenommen hatte. Man hielt biefes Spftem fur bas rein Biblifche. Dief aber mar es nicht gang, noch weniger fimmte es mit ben Ansichten überein, Die im Ur : Chriftenthum bei den Rirchenvatern uber die Sache die herrschenden gewesen waren. Man verstehe mich hier Sch will hiemit burchaus feinen Sadel über Die Rirchens lebre bes Proteftantismus in biefem Stude aussprechen, Die gerade dadurch, daß man zwischen Dieffeits und Jenfeits gemiffermagen burch einen Machtspruch eine unüberfteigliche Kluft befestigte, die ber menschliche Verftand nie überfteigen weder fann noch foll, dem Aberglauben aller Art einen machtigen Damm entgegen gefest, und in biefer Sinficht fegens, reich gewirft hat. Ich fpreche bier, fo wie in biefem gangen Auffan bloß als Siftorifer, und da muß ich fagen, mas ich in ber Geschichte finbe, ich will aber in einer Cache, ba Alles auf eigener Ueberzeugung beruht und Niemand etwas weiß, (ich nehme bas Bort Biffen, wie ich ausbrucklich bemerke, hier in feiner philosophischen Bedeutung, wie's durch den Rrie ticismus bestimmt ift worden) ich fage, in einer folchen Sache will ich weder bes Einzelnen Glauben irren, noch die Lebre irgend einer Rirche in Anspruch nehmen.

fo fehr fie auch Une, die wir von unferem erften Jugends unterricht her an ganz andere Begriffe gewohnt find, Wir Reueren miffen uns auf unfere auffallen muß. ftrenge Bestimmung beffen, mas ein Geift ift und nicht ift, viel zu gut. Wir schließen alles Rorperliche von dem Begriff eines Geistes rein und durchaus aus, und, wie gesagt, schon nach unseren Schul : Ratechis men ift ein Geift ein Wefen, das Verftand und Billen, aber keinen Korper hat, also - ein rein und durchaus einfaches, immaterielles Befen. Wir bedenken nicht, daß wir hiemit bas reelle Dafenn eines Beiftes, als eines fur fich bestehenden, von unserer Borftellung verschiedenen Wefens, oder einer Gubftang, gefahrben, wo nicht geradezu aufheben. Denn ein Wesen, ein ende liches, ohne alle und jede Rorperlichkeit, wie immer unser Vorstellungevermogen diese auch, wenn ich mich fo ausbruden barf, atherifiren moge, ift ein bloges -Gedankending.

Hier spreche ich eine Behauptung aus, wobei ich Manche meiner Leser bedenklich, wo nicht mißfällig den Kopf schütteln sehe. Inzwischen versichere ich, daß es dabei nicht auf Paradoxieen abgesehen, sondern ernstlich gemeint ist.

So ware, wird man vielleicht sagen, also Gott selbst tein reiner Geist? \*) — Gerade das Gegen-

<sup>\*)</sup> Einige Kirchenväter, namentlich Tertullian, haben bieß wirklich, ohne daß es ju ihrer Zeit sonderlich auffiel, ju bes haupten gewagt. Wer wird leugnen, sagt er, daß Gott ein Körper sep, ob er gleich ein Geist ift? Denn — sest er hinzu: Spiritus corpus est sui generis in sua effigie!!! Adv. Prax. C. VII. vergl. De Carne Christi C. XI., wo er sich noch stärfer ausbrückt und geradezu die Behauptung hinzuwersen wagt, es sep nichts unterperlich, außer dem, was gar nicht sen.

theil geht aus unserer Behauptung hervor, fobald fie consequent verfolgt wird, also, daß eben in ihr ber ftartfte Beweis fur Gottes reine Geiftigfeit liegt. Gottes Befen ift Gins mit feinen Gigenfchaften, und mit jeder einzelnen feiner Gigenschaften. Er ift die Ewigfeit und Unendlichkeit, und mithin muß aus feinem Begriff jede Urt von Rorperlichkeit ents fernt gehalten werden, wenn wir nicht fein Befen aufbeben oder ihn zum Endlichen herab ziehn, d. h. eben qu einem Beifte machen wollen, der ohne Rorperlichkeit nicht eristiren fann. Aber er existirt als lebendiges Dafenn und Wirken, d. h. eben als Gott felbst auch nur in und durch das Universum, also, daß man sich ihn nicht, wie Fichte und Forberg fich zu ihrer Beit gang richtig ausbrudten, als einen fleischernen (endlichen) Gott an irgend einem Punfte außer oder über dem Universum denken darf, wodurch er gerade als endlich es beschränkt, und mithin korperlich ober nach Richte fleischern erscheinen murbe. Er ift ber Geist des Beistes, die Geele der Geele, das Leben bes Lebens, insofern fich in bem geistigen Genn, Leben und Wirken des Universums nicht animalischer, sondern selbststandiger reiner Beift, b.ih. ein heiliger emis ger Wille und bas Gefet bes Rechten offenbart. Bon 3hm, durch 3hn, und in 3hm find alle Dinge; Ihm sen Ehre in Ewigkeit! und: Ihm leben, weben, und find wir, wir find feines Geschlechtes! — dieß ift das Wefen des

Intellectual : Spfteme, wie es von allen Weisen der Vorwelt in Persien, Indien und selbst Griechenland erkannt, wiewohl in den verschiedenartigsten Formen ift

ausgesprochen worden, von der Weltseele der alten Magier, Gymnosophisten und griechischen Philosophen, bis zu diesen Worten des neustestamentlichen Apostels.

Und ber menschliche Geift? - werden jene Lefer vielleicht weiter fragen.

Was "in Uns" denkt, will, wirkt, und sich über die Sterne erhebt, ist, wie's der Bemerkung nicht bedarf, auch keine Materie \*), sondern der sie beseelende Geist. Aber, nicht nach dem Princip des Dualismus, als ob Seele und Leib als wie zwei von einander getrennte, oder abgesondert neben einander existirende Stude zu betrachten waren, sondern nach dem Princip einer so innigen Einheit, daß unser Geist, als für sich bestehens des Wesen, nach der Zerstörung des jezigen animalischen Körpers entweder nicht, oder in irgend einem anderen Seelengewand als körperlicher Hülle existiren wird und muß, so wenig wir uns auch eine Vorstellung davon machen können, waserlei Arts die Behausung senn möchte, womit er dann, wie Paulus sagt, überkteidet senn wird. 2 Kor. V. 1–8. Daß dieß selbst die unleugbare

<sup>\*)</sup> Es braucht gar nicht bemerkt zu werden, daß wir Alles das, was von Plato bis Plotin, der die Immaterialität der Seele noch bestimmter zu entwickeln und durch mehrere Gründe zu beweisen suchte, als es von Plato geschehen war, (Ennead. IV. L. II. c. 1. vergl. L. I. c. 1.) und von diesem bis zu dem neuesten ehristlichen Dogmatifer über die Immaterialität der Seele gesagt ist, ganz unterschreiben. Dean nicht die Materie ist das denkende Princip, sondern der Geist. Aber das von handelt sich's hier gar nicht, sondern die Frage ist die: ob der Geist oder die Seele auch ohne alles und jedes Enbstrat, ohne alles und jedes Wehitel körperlicher Organe, als individuelles, reales und selbstsändiges Wesen benken, wirken, und mit dem Universum in Rapport stehn könne?

Ansicht des Apostels gewesen, habe ich, wie ich glaube, im zweiten Abschnitt dieser Betrachtung, der im folgens den dritten Theile abgedruckt werden wird, ziemlich unwidersprechlich gezeigt. Sapienti sat! —

Mit einem Bort, ein endlicher Geift, ber nichts als Verstand und Willen ift, ohne alle forperliche Sulle und Organe, um mit der Sinnenwelt in Rapport zu tommen, auf fie einzuwirken, und feinen Berftand und Willen in ihr zu außern, - ein folcher rein fur fich eristirender Verstand und Wille ift, man sage auch mas man wolle, eine bloße Aufgabe des Denkens, und also weiter nichts, als eine Idee, (hypostatisirt gedacht eine Intelligenz oder vous, ein Befen der Berftandes: welt!) die in une ift, darum aber noch nicht, als von unferer Vorstellung verschieden, in realem Dafenn außer uns eriftirt. Infofern ift der Begriff eines Beiftes benn nun allerdings bas rein Beiftigfte, b. b. bas, mas im bochften Ginne bes Worts und allein ift, eben beswegen aber fann dem Beift, als rein geiftigem Befen, oder bloger Aufgabe des Denkens (3dee) nur ein Senn, und fein Dafenn zugeschrieben merden. Man kann Alles in zwei Worten andeuten. als Idee ift, und zwar im gangen Reich ber Erkenntniß als das Hochste und allein Unwandelbare, und mas die ganze Korperwelt trägt und zu wirklichem lebendigem Dasenn hervor ruft, aber der Geist als endliches individuelles Wesen, als reale Substanz ift da. Mues aber. was da ift, - das Universum, Gott, die Unendlichkeit ift, die Erde, der Morgenftern, eine Lilie ift da! fann nicht, insofern es in die Sphare des Befeelten gehort, ohne forperliche Organe da fenn, wodurch allein es mit

allem was existirt, das heißt, was in der Sinnenwelt als lebendig und wirksam da ist, in reale Berührung zu kommen vermag. Denn eben nur dadurch, daß das Einzelne aus dem Schooße des ewigen unendlichen Seyns als Endliches hervor tritt, verliert es das reine Seyn, (als bloße Idee) und gelangt zum Daseyn. Soll also der endliche Geist (im Gegensatz der Gottheit, wie wir oben gesehen haben!) als wirkliches Wesen, d. h. unter den Bedingungen von Raum \*) (Dertlichkeit) und Zeit da seyn; so muß er unter irgend einer korperlichen Bekleidung da seyn, von welcher Urt und Beschassenheit diese immer auch seyn möge.

So parador nun dieß Alles nach unseren jetigen Definitionen von einem Geist auch lauten mag, so mußte man doch, wenn man die Annahme als parador, oder gar als gefährlich verdammen wollte, zugleich die ganze alte heidnische und christliche Welt, alle Kirchenväter, alle Schriftsteller der späteren christlichen Jahrhunderte und die subtissten Köpfe unter den Scholastifern \*\*) mit

<sup>\*)</sup> Die überseine scholastische Distinction von einer quantitate praedicamenti und einer quantitate intelligibili, und daß die quantitas intellectiva nur in einem Ubi, aber nicht in Naum und Ort sep, ist ein leeres Wortgeslingel. Zwar scheint selbst Scaliger (Exercitt. 359. Sect. III. p. 1097.) ein Gewicht darauf zu legen, aber man muß die Stelle im Zusammenhang lesen. Ergo cum sint entia alia: finita esse necesse est. Sunt enim sinita potestate, quia pendant a prima. Sunt sinita essentia, quia unum tantum est infinitum. Sunt sinita quantitate, quia non potest quantitas excedere substantiam etc. Nihil enim infinito aequale potest esse, aequalitas est enim cesta ratio mensurae. At Infiniti mensura nulla etc. etc. Ein reiner absoluter Geist aber kann nur als ein Infinitum eristiren oder richtiger sepn.

<sup>\*\*)</sup> Mehrere, nicht alle Scholaftifer! Denn eben in der scholastischen Philosophie fing man an, den Begriff eines Geistes bis zur reinen, schlechthin körperlofen Geistigkeit zu sublimiren.

verdammen, daß sie in einem solchen Irthum befangen gewesen. Denn Alle vermögen sich von einer reinen Untorperlichkeit eines Geistes so wenig einen Begriff zu machen, daß sie durch eine solche Behauptung vielmehr das reelle Daseyn eines Geistes als für bestritten, oder mindestens gefährdet wurden betrachtet haben.

Dieß will ich nun in gedrängtester Rurze historische literarisch beweisen, ba die Sache, wie wir im Folgenden sehn werden, namentlich für den Gespensters glauben von höchster Wichtigkeit ift. —

#### II.

Wir konnen die Ansichten der ganzen vorchristlichen Welt über die in Frage stehende Aufgabe nur mit ein Paar Worten berühren, wenn wir kein Buch schreis ben und in dieser Abtheilung Raum für das Geschichtliche behalten wollen.

Wie manschon in einem der altesten Bucher der Welt\*), der Genesis, die berühmte Stelle 1 Mos. VI. 1-4. verstehen moge, so erhellt so viel daraus, daß man sich schon im hochsten bebraischen Alterthum die Bne Elohim,

<sup>\*)</sup> Das altefte, wie man gewöhnlich annimmt, ift es nicht, benn wir haben altere Indische Bucher. Bergl. B. Jones Borrebe ju Manu's Indischem Gesethuch. Den Schaftas schreiben die Brahmanen nach hollwel ein Alter von 4800 Jahren ju, aus jeden Fall sind sie alter, als der Pentateuch. Wenn man nach den neuesten Untersuchungen mehrerer schäsbaren Gelehrten selbst eine spätere Ueberatbeitung der Bucher Woss annimmt, wozu man allerdings berechtigt zu senn schen indes doch immer die Fragmente, welche der Geuelis zum Grunde liegen, und namentlich die Urkunde von 1 M of. VI. ze. zu den ältesten Documenten des menschlichen Geistes, wie von Eichhorn sowohl in der Einleitung ins A. E., (nach der 3ten Aust.) als in seiner Bibliothek unwidersprechlich gezeigt ist.

fo bald man Geister oder Damonen, es sen gute, oder bose darunter versteht, sehr körperlich gedacht haben musse. Die Stelle hat zu den seltsamsten, selbst für den späterenchristlichen Hexenproces höchst wichtigen Unnahmen Veranlaßung gegeben, welche wir inzwischen nicht bloß bei den Abrahamiden, sondern bei fast allen Völkern der alten Welt antressen, wovon in dem Aufsat über die Pneumatologie der vorweltlichen Völker zu sein ner Zeit in der Z. B. gehandelt werden soller, — Das in den apokunphischen Büchern des A. T. die Engel recht körperlich erscheinen, gleich den Göttern in der Urwelt mit den Sterblichen, wie namentlich im Buch Tobias, umgehen, ihnen Rathschläge ertheilen, sie auf Reisen begleiten zc., ist bekannt \*\*).

<sup>\*)</sup> Bom Zusammenhang bieser Stelle mit einer ber unfinnigften Annahmen ber her en processe vergleiche man Damonoc magie Th. I. S. 46. f. 11. S. 176. 177.

<sup>\*\*)</sup> Wie rohekörperlich die Damonenwelt in den späteren fabbaliftisch = talmudisch = rabbinischen Eraumereien erscheint, foll in dem Auffan-über die Pneumatologie der alten und neuen Bolfer gejeigt merben. Die tolle Annahme von marerialischen Damonen, die ber Rahrung bedurfen, ben Ums gang ber Menfchen fuchen, ben Beibern nachtrachten ze. treffen wir felbft auch bei den Rabbaliften an, die das bofe Princip bes Barfismus und Chalbaismus ebenfalls annahmen, und in bie finsteren Sephiroth sesten, welche bas gottliche Licht unaufhörlich ju verschlingen fich beftreben. Rabbi Abraham Coben unterscheidet 4. 3. in der fabbaliftischen Pneumatologie alle Beifter in folche 1) die aus Fener beftehn, 2) die aus Feuer und Luft bestehn , 3) die aus Feuer, Luft und Baffer bestehn , und endlich 4) folche, die noch aberdies einen Bufan von - feiner Erbe haben. Die Geifter, die aus Fener bestehn, bedurfen atherischer Binge ju ihrer Nahrung, die von Num. 3. bedurfen subtiler Bampfe und Geruche dazu, die boshaften unter ihnen lieben besonders den Blutdampf ze. ze. - Die Riefens Damonen, von benen 1 Dof. VI. 1-4. die Rebe ift, effen, trinfen , vermehren fich und fterben nach bem Calmub. Gie find gang materialischer und forperlicher Ratur,

Moch weniger als die alte judische, konnen wir die alte heidnische Welt naher berücksichtigen, was nicht geschehen konnte, ohne daß wir zuvor von den verschiedes nen Principien des Heidenthums nach dem Intellectuals System, oder der Natur Bergötterung sprächen. Wir versichern nur, daß man weder da, wo das Instellectual System herrschte, wie z. B. in Persicn, oder vielmehr überhaupt in Hoch und Mittel Assen,

Sie schwärmen in der Luft, im Reer, auf der Erde herum, und werden schon nach dem Buch Benoch, den Pirte Elieger 2c. burch Baubermittel, Burgeln, Ringe, Amulete, Dampfe u. f. f. vertrieben. - Belche Unfinnigfeiten von der Art Damonen im Calm'ub vortommen, überfteigt faft allen Glauben. Sier jur Erheiterung unferer Lefer ein einziges Probchen! Orr Konig Dg von Bafan ift aus 4 Mof. 21. befannt genug. Diefer Dg war nach bem Eractat Copherim im Zalmub ein folcher Riefen Damon. Gewöhnlich af er bes Tage tauf-fend Ochfen, trank tauffend Maag Bein u. f. w. Dief war indes fur feine Perfon gar nicht zu viel. Denn Rabbi Caul gottseligen Aubenkens hat ergablt: Ich lief einmal einem Reh nach. Da kam ich in eine Soble. Ich verfolgte bas Thier brei Meilen weit durch die Soble, und kehrte dann wieder jurud. Bernach horte ich, bag biefe Soble - ein Schinnbein Dg's, bes Ronigs von Bafan mare. Noch luftiger ift, mas im Eractat Berachoth von bem Rrieg Diefes Riefen : Damons gegen bie Ifraeliten ergablt wird. Er wollte ben Feldjug mit einem Schlag endigen, rif ju bem Ende einen Berg von brei Deilen aus der Burjel, nahm ihn auf den Ropf, und wollte folchen auf bas Lager der Ifraeliten werfen. Diemeil er ihn aber auf bem Ropf trug, fchuf ber bochgelobte Gott eine ungeheuere Menge Ameifen, Die fragen ein Loch hinein, daß fein Ropf hindurch ging. Diefe Fatalitat noch vermehrte, mar, daß ihm ju gleicher Beit bie Bahne ju einer folchen ungemeinen Lange jum Bund heraus wuchsen, bag ber Berg barin hangen blieb und er ihn nicht los: In diefer verzweiflungevollen Lage griff ihn Mofe machen fonnte. mit einer ungeheuer langen Art an, und da er dabei noch einen Sprung von gehn Ellen in die Luft that, gelang's ihm, dem Riefen : Damon bas Bein über bem Enochel abzuhauen.

Da fiel er mit fammt dem Berg um, und da er im Berg fta. und fich nicht wehren konnte, so versetze ihm Dose so viele

Siebe, bis er endlich ben Geift aufgab.

in Indien 2c., und noch viel weniger da, wo die Bolksterligion in einer Bergotterung des Endlichen an sich bestand, und nur einzelne Weise und Denker sich durch höhere Speculationen auszeichneten, wie in Griechenland und Rom — kurz, daß man im Allgemeinen (denn Einzelner Ideen, wie z. B. Plato's, geben hier keinen Ausschlag) wedet dort, noch hier einen Begriff von einem rein zeiskigen Wesen hatte, so wie Wir den Begriff eines Geistes sestgesetzt haben \*).

Selbst des neueren Platonismus, oder der Alexandrischen Schule können wir nicht gedenken, so wichtig diese für den Gegenstand gegenwärtiger Unterssuchung auch ist. Schon aus dem aber, was im ersten Theil der Z. B. über die Theurgie aus Plotin, Porsphyr, Jamblich zc. angeführt ist, sieht man, daß die Verehrer dieser Schule weder den guten, noch den bosen Damonen, womit sie die Welt so reichlich, ja so übersmäßig \*\*) bevolkerten, reine Geistigkeit zuschrieben,

<sup>\*)</sup> Bichtig in hinsicht ihrer weiteren Ausbildung in ben neus platonischen Schulen war unter anderen Plato's Behauptung: Intelligenz könne nur in einer Seele, und Seele nur in einem Körper seyn. Tennemann's Geschichte ber Philosophie Th. VI. S. 411. — Bon alteren Schriften, wie wir hier gelegentlich noch bemerken, ist namentlich für die platonische Damonologie nicht ohne Interese: D. Klotzii Disput. de Daemonibus Platonicis, in der man zum Beweise für das oben im Tert Behauptete besonders S. XVII. seq. S. XXX. vergleichen kann.

<sup>\*\*)</sup> Will man, um sich dieß zu veranschaulichen, nicht Porphyr, Jamblich, Proclus zc. selbst darüber nachsehn, so vergleiche man nur Michael Pfellus De Operationibus Daemonum, ober auch nur den Auszug daraus in den Beiträgen zu einem vernünftigen Denken in der Religion St. I. S. 87. f., wo man die Belege dazu in Menge bei einander sindet. (Ed. von Gaulmin u. A.; auch in Jamblichius de mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum etc. Lugduni, 1552., nach der Ficinischen Uebersenung.)

was sie nach ben damaligen allgemeinen Zeitansichten vor der Damonenwelt in der That auch nicht konnten \*), womit das gar nicht im Widerspruch steht, was Einzelne, insbesondere Plotin, von der Immaterialität der Seele behaupten.

Wir beschränken uns gegenwärtig also bloß auf bas Chriftenthum und deffen frubere Schriftsteller, beren Unnahmen in Beziehung auf die Resultate unserer Unterfuchung das vorzüglichste Interege haben. Es mar ber Triumph des Christenthums im Gegensat ber fruberen endlichen Belt, daß es Gott als Beift, b. h. als ein bas Universum beseelendes, bem Menschen innerlich nahes und vermandtes Befen lehrete, baber es mit Recht die Offenbarung des Unendlichen genannt wird. — Aber, ob felbst bas R. Testament den verschiedenen von ihm angenommenen Beifterarten reine Beistigfeit zuschreibe, wie gemeiniglich behauptet wird, ist noch gar nicht entschieden, vielmehr hat die entgegen gesette Unnahme weit mehr fur sich. Dieg bier ausführlich ju erortern, murbe ju eregetischen und fritischen Untersuchungen führen, welche vielen Lefern ber 3. B. lange Weile verursachen durften. Daher nur das Ginzige, baß

<sup>\*)</sup> Dieß bedarf für ben, ber ben Geift jener Zeit namentlich aus ben Schriften ber beibnischen Reus Platonifer, so wie der driftl. Gnoftifer ze. selbst kennt, keiner Anmerkung und keines Beweises. Bon akteren Schriften verdient hier in naherer Beziehung auf bas Thema unserer Untersuchung angeführt zu werden: Marsil. Ficinus in Plotin. Ennead. III. Lib. V. C. 5., wo von den verschiedenen Gelstergattungen, ben seuerlichen, luftlichen, erblichen ze. die Rede ist ze. Bergl. Carbamus de Rerum Variet. Lib. XVI. C. 93. p. 1088., und die eben genannte Dissert. de Daemonib. platonicis S. XVII. und XXX., wo derselbe Gegenstand in ahnlichem Seist abgehandelt ist.

bie Hauptstelle, welche unter anderen in unseren dogmatischen und katechetischen Lehrbuchern für die reine Geistigsteit der Engel, Teufel, Menschenseelen 2c. angeführt zu werden pflegt — nämlich Luc. XXIV. 39.: Sehet meine Hande und meine Füße, fühlet mich und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr sehet, daß ich habe, so entscheidend gar nicht ist, als man behauptet, da es auch dem Alterthum natürlich nicht einfallen konnte, seinen Geistern Leiber beizukegen, die aus Fleisch und Knochen bestehen, daß dagegen mehrere andere hierher gehörige Stellen, unter denen auch das: Es ist sein Engel, oder vielmehr sein Geist, sein Seelenkörper Apostelgesch. XII. 15. nicht vergeßen werden darf, die allgemeine Meinung der alten Welt vorauszusehen, oder geradezu auszubrücken scheinen.

Und nun sofort zu ben Kirchenvätern, die sich in einer Menge von Stellen deutlich erklären, und zwar gerade in diesem Stude so einmuthig und so einformig, daß bei ihnen (wie im N. Testament) von verschiedenem Erklärungen gar nicht die Rede senn kann und jeder Zweisel über ihre Meinung aufhört.

#### III.

So erhaben und zum Theil poetisch die Rirchenvater auch die Natur der guten Geister beschreiben; so stimmen sie doch fammtlich darin mit einander überein, daß sie, zwar keinen groben irdischen, aber doch einen feineren Korper haben \*). Athenagoras schreibt

<sup>\*)</sup> Mun fcher's Dogmengeschichte Eb. II. G. 14. Diefe feltene Uebereinstimmung beweif't, wie allgemein die Zeitansicht muffe

/ ben Engeln eine Ratur zu, Die zwischen ber gottlichen (reinen Beiftigkeit) und ber Materie gleichsam in ber Mitte ftebe, und - auf die Materie wirken tonne\*). Dag Tertullian, ber, wie wir ichon im vorber Gebens ben gelegentlich bemerkt haben, felbst der Gottheit eine gewiffe Rorperlichkeit beilegte, von den Engeln nicht anders urtheilte, lagt fich ichon zum Boraus, erwarten. Angeli habent corpus sui generis, sagt et de Carne Christi Cap. VI. Un einem anderen Orte (Adv. Marc. L. II. C. 8.) spricht er von einem Spiritu materiali, ber ben Engeln eigen fen u. f. f. In ben Muszugen bes Theodotus werden felbst den hochsten Erzengeln Rorper zugeeignet, die jedoch von der groben Materie gang verschieden, immer aber boch materiell find \*\*). Um nicht zu weitläuftig zu werden — « alle » Kirchen= vater bachten also: Clemens \*\*\*), Origenes \*\*\*\*),

gewefen seyn. Es ift, fagt Munscher, so viel ich weiß, kein einziger, ber die Engel als ganz geistige Wefen beschrieben

hatte. Man merke wohl die Worte: damit sie auf die Materie wirken können. hievon war oben Num. I. bereits die Rede und dieser Grund, um die Körperlichkeit der Engel zu behaupten, wird auch von Anderen angeführt. Die Stelle des Athenagoras steht Legat pro Christ. p. 5. vergl. p. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> In Opp. Clement. p. 969. 970.

\*\*\*) Paedagog. Lib. I. c. 6. p. 122. Sier scheint Clemens den Engeln sogar den Genuß himmlischer Nahrungsmittel juzuschreis ben, was auch Jukin (Dial. cum Tryph. p. 286.) anzus deuten scheint — in hinsicht auf Psalm 78. 25., wo bei den LXX von Engelbrod die Rede ift, so wie vielleicht auf

LXX von Engelbrod die Rede ift, so wie vielleicht auf B. d. Beish. XV. 2. 4 B. Esr. I. 19. 20. 2c. 4\*\*\*) Origenes behauptete geradezu, bag überall kein ersschaffenes (also endliches!) Wesen gan; ohne Körper sen könne. Darum mußten auch selbst die Erzengel in einen, wiewohl seinen und atherischen, Körper gekleidet senn. De Princ. L. I. C. 7. p. 71. vergl. c. 6. p. 71. Benn er

an einigen Orten diefer Meinung ju midersprechen scheint, so

Augustinus 2c. \*). Bei Eusebius' (Kirchengesch. B. V. E. 28.) um nur dieß beiläusig, noch anzusühren, kommen sogar wie in den späteren Legenden schon Engel vor, die den Bekenner, Natalis, tüchtig abprügeln. Die mußten also sehr körperlicher Natur senn! (Er führt dieß zwar nicht selbst an, scheint die Erzählung aber doch zu billigen. Bergl. Stroth in s. Ueberses. des Euseb. bei d. Stelle.)

Eben so erklaren sich auch die Lehrer in ben folgenden spateren Jahrhunderten über diese Annahme. Joh. Damascenus sagt: man könne die Engel in Unsehung Unserer Geister nennen, in Angehung Gottes aber, oder in Beziehung auf ihn sepen es — körperliche Besen, weil sie erschaffen (folglich end lich!) sepen 20. \*\*).

rührt dieß aus dem verschiedenen Sprachgebrauch des Worts aom ματος ber, worüber er sich aber selbst hinlanglich erflart: De Princ. Procem. p. 49. Ueber seine wahre Meinung kann gar kein Zweisel erregt werden, ba auch sein Schüler, Eheognoftus, den Engeln und Geistern überhaupt Korper usschreibt. Phot. Bibl. Cod. CV. p. 280.
\*) De Civit. Dei Lib. XV. C. 2. vergl. Lud. Vives Comment.

bei Lib. XV. C. 23., und die Stellen, die in der folgende Nummer über beffen Lehre von der Korperlichkeit der Damonen angeführt find.

\*\*) Will man Alles hierher Gehörige aus den fpåteren Jahrhuns

betten beisammen haben, so vergleiche main nur Pfellus De Operat. Daemonum, (Ed. Paris., 1615.) wo man von pag. 30 an das Hauptsächlichte aus Johannes von Das maskus, Basilius ic. ic. gesammelt sindet. — Es ik übrigens merkwürdig, das die selbe, vben ausgedrückte Idee so oft wiederkehrt. Origenes kand bei dem, das alles Ersschassene endlich, und folglich körperlich sen müsse, so seh, das er an einer Stelle, wie's scheint, mit deswegen wenigstens den obersten Engelordnungen eine ansangslose Existen; juszuschreiben scheint, die jedoch als von dem Willen Gottes abshängig, oder als davon ausgestosen angenommen werden müsse. Comment, in Matth. Opp. T. III. p. 692. Ed. Huet. p. 396., (Der seine Denser verwickelt sich hier, wie Lactantius, wo

Einzelne Rirchen : Schriftsteller aus den fpateren Jahrhunderten anzuführen, verbietet unbedingt der Raum. Daher sofort zur folgenden Nummer! —

#### IV.

Wenn die Kirchenlehrer den Cherubim und Seraphim Rorper zuschrieben, so kann man sich zum Boraus vorstellen, daß dieß um so viel mehr in Unsehung der Damonen bei ihnen werde der Fall gewesen seyn. Und ganz also verhalt sich's auch. Diese erscheinen wirklich in der alten Kirchenlehre außerst und also körperlich, daß es ein bekannter Lieblingsgedanke fast aller Kirchensväter ist, die Damonen bedurften des Blutes von den geschlachteten Thieren und des Opferdamps, den sie begierig einsaugten und ohne den sie nicht bestehen könnsten \*). — Nach Tatian sind die Körper der Damonen

C. XXII. XXIII. Athenagoras, Legat. p. 30. Origenes, Exhortat. ad Martyr. Opp. T. I. p. 304. Coptian, De Idol. vanit. p. 13. Minucius Felip, Octav. C. XXV. XXVI.

u. s. f.

er von dem Ursprung der Engel spricht, Institt. div. L. IV. c. 8. in ein Labyrinth von Widersprüchen. Aber so geht's immer, wenn man das, was unerklarlich ift, erklaren will, und der berühmte Mathematiker Bouguer hatte wohl recht, wenn er einem gutmüthigen Dominikaner, der ihm auf seinem Kodtbette das Geheim niß der Erlösung aus dem Geheim niß der Erbsünd aus dem Geheim niß der Erbsünden werklaren suchte, lächelnd zurief: O! mein Bater, ihr Licht kürzt mich in noch größere Finkerniß. Das heißt Obscurum per obscurius erklären. Da mußten sie also gewiß sehr körperlicher Natur sen! — Das höchst Aussallende, das für uns gegenwärtig in der ganzen Borstellung liegt, verliert sich, wenn man erwägt, daß nach damaligen Zeitbegriffen der gesammte Götterdienst des Heidensthums als ein Werk der Da monen betrachtet ward, daher sie auch der Verbreitung des Christenthums aus allen Kräften, wie man annahm, entgegen arbeiteten. Die oben bemerkte Vorstellung, (daß die Dämonen nämlich den Blutz und Weihstauchsdamps der Opfer zur Nahrung nöthig hätten) sinden wir übrigens bei sast allen Krischenvätern: Kestullian, Apolog.

von der Art wie die Luft oder bas Feuer, Orat. ad Graec. p. 154. Ed. Wolf. In ben Muszugen Des Theodot's wird ben Damonen ein Rorper gugefdries ben , weil fie fonft feiner Strafe fabig maren. hießen aber unkörperlich in Bergleichung gegen Die geistigeren Rorper ber Engel und Seligen. In Opp. Clement. p. 971. Drigenes fagt, bag bie Rorper ber bofen Engel grober, ale bie ber guten fenen und nimmt an, daß ber Teufel felber, gur Strafe feines Abfalls mit einem materiellen Leib befleidet worden fen. Commeut. in Joh. p. 17. Ed. Huet. Wie forperlich er sich bas Dasenn der Damonen muß gedacht haben, folgt auch baraus, baß er ihnen boch immer feinere Leiber, als die irdischen menschlichen zueignet!!! -Adv. Cels. L. IV. Opp. T. I. p. 572. Ed Ruae. Der Nahrung bedarf ihr Korper baher auch nach Origenes. Exhortat. ad Martyr. Opp. T. I. p. 304. -Diefelben Borftellungen, fo oder anders ausgebrudt, finden wir bei fast allen anderen fruberen und spateren Rirdenlehrern, wovon wir nur noch Clemens und Minucius Felix nennen wollen. Jenen, weil er ben Damonen trot ihrer Korperlichkeit ungemeine Macht und geheimere Renntniffe juschreibt, welche fie Rraft ihrer Scharfsichtigkeit besiten und — hauptsachlich ben Weibern entdecken ). Diefen, weil er fogar ben Gedanken anzudeuten scheint, daß ein Damon vor bem anderen wohl bei Leibe senn mochte, je nachdem ihm

<sup>\*)</sup> Stromat. L. V. p. 650. Ich brauche nicht ju bemerten, wie interefant der fonderbare, oben mit Schw. Schrift bezeichnete Gedante biefes Kirchenlehrers fur den fpateren herens proces ift.

wiele Opfer geschlachtet wurden, wenigstens von einem Masten durch den Genuß des Opferblutdamps ist ausstrücklich bei ihm die Rede. Octav. C. XXV. u. XXVI. (Bergl. die vorber gebende Nummer.)

Wir erstaunen jest über dergleichen Gedanken, die und als seltsame Einfalle vorkommen. — Aber die ehrwürdigen Kirchenväter bedürfen deshalb gar der Entsschuldigung nicht. Wer die Damonologie jener Zeit kennt, wie sie in den Köpfen der liberalsten und feinsten Denker bei allen Nationen und von allen Gottesdiensten existirte, dem kann hierin nichts mehr auffallen. So bald der Mensch einmal seinen Gedanken Wirklichkeit gibt, oder bestimmter, so bald er das, was als Gedankending in ihm ist, außer sich in die Welt versest und personissiert oder hypostatisiert, so ist Alles möglich. Dieß beweis't der Damonen » Teusels » und Zauberglauben, der Heren: proces u. s. w.

#### V.

Wie bei den Kirchenvätern, finden wir die Unnahme von der Körperlichkeit der Engel, Damonen, Gespenster, kurz aller Geistergattungen, auch bei den kirchslichen und nicht kirchlichen Schriftstellern der späteren Jahrhunderte, bei den meisten Scholastikern, ja selbst nach der Reformation noch bei mehreren der berühmtesten Gelehrten von beiden protestantischen Confessionen. Ich kann hier nicht in's Einzelne gehn, (was die Scholasstiker betrifft; so vergleiche man statt alles anderen nur Lombard. Sent. Lib. II. Dist. 8. etc.) und will daher zur Beranschaulichung des aufgestellten Sapes, bloß einige Beweise aus älteren protestantischen

Schriftstellern anführen, eben weil manche meiner Lefer fie gerade bier vielleicht am wenigsten erwarten burften.

Boffius (Gerh. Joh.) fagt in feiner noch jett schatzbaren Schrift; De Orig. et Progress. Idolol. Part. II. C. VI. p. 48. Etsi cum nemine contentionis funem duxero, qui angelis corpora tribuat, laxius hac voce accepto, non tamen assentiendum Talmudistis, qui eos nugantur productos ex sinistro massae latere, vel Platonicis etc. etc. At extra controversiam ponimus, etsi humana saepius corpora assumant, minimum tamen incorporeos esse. dicendos, quatenus perfectae sunt substantiae per se, nec ordinem habent (wie namlich, so erflart er fich felbst, die menschliche Geele!) naturalem ad corpus etc. etc. Boffins mußte bie Rirchenlehre feiner Doch ift feine Meinung hier beutlich genug Beit ichonen. angedeutet, zumal wenn man die Stelle mit dem vorher Gehenden besonders pag. 47. und dem Rachfolgenden \*) zusammen halt.

Noch bestimmter erklaren sich Botstius in s. apologetica exegesis pro tract. de Deo etc. \*\*); Epissopius, (Bischops, wie er eigentlich hieß \*\*\*) Instit. Lib. IV. Sect. III. C. 2., so wie in s. Respons. ad Epist. Wadding. C. VI.; Zanchius

<sup>\*)</sup> Bo auch von Gennabius die Rebe ift, welcher (De Dogmatis christ. C. XI. XII.) geradezu behauptet, daß außer Gott kein einziges nicht körperliches d. h. rein geistiges Basen eristire. Bergl. Rennadot Diss. de Gennadio et ejus scriptis, so wie Ernesti's theol. Bibl. B. IX. E. 91. f.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Lud. de Dieu bei Pfalm LXVIII.

<sup>\*\*\*)</sup> Schröck's Lebensbeschr. Th. II. E. 182. f. Nicerou Th. IV, S. 99. und Limborch's Vit. Episcopii.

(Bandi) \*) De Operat. sex dier. P. I. L. II. C. 3. und Andere in abnlichem Sinne über die von ihnen bes bauptete Rorperlichfeit der Geister guter und boser Urt.

Hobbes behauptet in seinem Leviathan Cap. 1. 2. 3. 34. 45. an mehveren Orten, so wie im Append. ad Leviathan, daß Substantia und Corpus synoyme Begriffe senen, und stellt, nachdem er die Geisterwest überhaupt als problematisch dargestellt hat, zuletzt geradezu ben Satz auf: Sollen Geister als für sich bestehende Wesen oder Substanzen da senn, so mussen sie einen Korper baben \*\*).

Der berühmte Arzt und Freidenker — seine Zeit, die ihn des Socinianismus anklagte, nannte ihn wenigs ftens also! — Soner oder Sonner \*\*\*) sagt: Si

<sup>\*)</sup> Baple Diction. Art. 3anchi.

\*\*) Es ift zu seiner Zeit außerordentlich viel über und wider hobbes Leviathan geschrieben worden. Man nannte das an freien Urrtheilen und Ansichten allerdings sehr reiche Buch ein Werf und Justrument des höllischen Leviathans, ja man behauptete im Geschmack jenes Zeitalters, der Versaßer habe seinem Werf auf geheimen Antrieb des Teusels eben diesen und keinen anderen Titel geben mussen. — Die Unförperlichkeit (wie überhaupt die Wirklichkeit) der Engel, Teusel und Gespenster versochte gegen den Leviathan hauptsächlich Poiret, den die Leser der J. B. bereits aus dem ersten Theile kennen, Cogitt. de Deo, Arima et Malo C. II. p. 7 seq., so wie der Sischos Seth Ward De Philos. et Theolog. Hobbesii etc. Britt. Siggt. B. IX. S. 683. s. Der vollständige Titel des berüchtigten Buchs ist: Leviathan, sive de materia, sorma et potestate civitatis ecclesiast, et civilis etc. Lond. 1663. (engl. 1651.) in mehreren Ausl. stanz, holland, julest noch einmal sämmtliche Schriften, deutsch, Salle, 1793. Bergl. Baumgart en's Hallische Bibliothek B. III. S. 496.

<sup>\*\*\*)</sup> Comment. in Metaphys. Arist. Lib. XII. C. VIII. p. 670 seq. Bergl. Bill's Geschichte der Universität Altorf, 1795. Bon Soner's Demonstr. quod acterna supplicia non arguant Dei justitiam, sed injustitiam f. Leffing's Bentr. jur Gesch. und Literatur I. C. 201.

vera sunt, quae hoo capite Aristoteles disseruit et impossibile est, esse multa numero, quae materiam non habent, cogimur Daemonibus orpus aliquod attribuere, siquidem velimus substantias esse, et a se invicem, et a prima distinctas etc. etc.

Robert Flud nimmt in seiner, an originellen, tiefen, nüchternen, und zugleich wieder oberflächlichen, phantastischen, ja kindischen Ideen reichen Historia utriusque Cosmi dasselbe an, ja setzt es bei seinen Behauptungen über die Engel, und Damonenwelt zum

<sup>\*)</sup> Soner braucht Damon fur Geift überhaupt, Engel , Erzengel, Teufel, Gefpenft ac., wie er felbft ausbrucklich begur wen die Sache Interefe hat, barf Go'ner'n nicht ungelefen lagen. Er mar ein feiner Ropf und behandelt bie Aufgabe philosophisch. Aus dem oben Angeführten i. B. folgert er: Bo, wie bei ben Damonen, eine Dehrheit, Bielheit, Berschiedenheit ftatt findet, da ift auch Materie. Wo aber Materie ift, sie sen quch von welcher Art sie wolle, da ift auch Körperlickseit ze. Mithin mussen die Damonen aller Art einen Körper haben, und zwar nicht, sest er hinzu, einen ungewissen ober unsteten, wie wir es uns gewöhnlich vorstellen, nämlich, daß sie nur eine körperlich Hulle willkubrlich annehmen, keine vagam materiam, sons bern einen ihnen eigenen Körper ze. ze. Ein anderes Argument sieher einen ihnen eigenen Körper ze. ze. Ein anderes Argument führt er C. 673 seq. wirklich nicht ohne Scharffinn aus. Die Imagination ift nicht ohne Körper bentbar. Aristot. Lib. I. de anima c. 12. Die Damonen befigen (hier beruft er fich auf die h. Schrift und die - allgemeine Erfahrung !!!) Imagination, folglich muffen fie forperlich geiftige Wefen fenn ic. — Gegen Soner hat unter Anderen hauptfachlich Joh. Paul Felwinger, (Profeffor in Altorf, bergl. Bill's Rurnb. Gelehrt. Lep. Eb. C. 398.) gefchrieben, aber bieg Argument bestreitet er namentlich in feinen Dissert. de Angelis, opposita sententiae E. Sonneri mit febr ungewiffen und fcmane fenden Baffen. Denn mas heißt es i. B., wenn er fagt: Gott foune ja ben Engeln wol auch in ber Schöpfung Imagiund, mas biefe vorausfent, Gebachtnig, aners schaffen haben ?!? -

Boraus. Was die Engel betrifft, so beruft er sich auf Augustinus, daß sie in initio creationis suad dorpora aërea gehabt hatten, daher man ihnen corpora quasi immaterialia zuschreiben könne zc. Die Rörper der abgefallenen Engel oder Teufel aber seyen irdischer, gröber, ja sie können nach seiner Meinung sogar durchs Feuer afsicirt, oder durch Stahl und Eisen verwundet werden, wobei er sich auf Psellus beruft u. s. w. \*). (Dieß war in der Zauberperiode in Unssehung der Damonen, Zauber, und Hexengeister die sast allgemeine Unnahme.)

Von Bodin, der, Dank sen's den Widersprüchen des menschlichen Geistes, Gott und Unsterblichkeit zu leugnen Lust zeigte und an den Teufel glaubte, die Zauderei bes zweiselte und Hexen zum Scheiterhausen verurtheilte — \*\*) von Bodin existirt noch ein Manuscript, das, so viel ich weiß, noch nicht gedruckt ist und von welchem Morhof in s. Polyhistor erzählt, daß es die Königin Christine von Schweden einstens mit zwei taussend Gulden bezahlt habe. In diesem Werke nun stehn allerhand sonderbare Sachen, und namentlich wird auch die Körperlichkeit, oder vielmehr die nicht reine Geistigkeit aller ends

<sup>\*)</sup> Was Flud's Hist. utriusque Cosmi etc., Oppenheimii, 1617. literarisch betrifft, so sind seibst in dem Cat. Bibl. Bodl. zwei Tom. genannt. Ich besitze aber nur den ersten Theil, (in Fol., 788 Pagg. stark. Das Buch ist Deo optimo maximo förmlich bedicirt, mit der Unterschrift unter der Dedication Tua Creatura — Ego, Homo!!!) so rar das Buch ist, so ist's seit einigen Jahren doch zweimal in Versteigerungen zu Franks. a. M. verkaust worden, immer aber nur der erste Tom. Kast sollte man daher glaubeu, daß der lite Tom. nicht wirklich existirt.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. m. Damonomagie Th. I. G. 188, 189.

lichen Geisterarten von Erzengel bis jum gemeinen Herensteufel barin fehr ausführlich behauptet \*).

Alle diese rechtglaubigen und freidenkerischen, nuche ternen und phantastischen Schriftsteller \*\*) — und es könnten noch weit mehrere angeführt werden! — kommen darin überein, daß nichts Endliches anders als unter den Bedingungen von Raum und Zeit da seyn könne, daß Alles aber, was als reales Wesen in Raum und Zeit eristire, körperlich seyn musse, weil es sonst überall nicht als wirkliches, für sich bestehendes Wesen da wäre, und daß mithin allen Arten von Geistern eine gewisse Körperlichkeit zugeschrieben werden musse.

Und dieß war es, was wir in diesem Abschnitt historisch eliterarisch zu veranschaulichen versprochen hatten. Ansicht und Urtheil über die Sache selbst überlaßen wir vorerst jedem unserer Leser.

### VI.

Wir tehren zum Schluß noch einmal zu ben Kirchens 'vatern zurud, um unfere Lefer mit einigen

<sup>\*)</sup> Ms. fol. 31-35. Betgl. Goldschmidt's höllichen Merphens G. 224. f., Thomasius vernünftige Gedanken B I. E. 1. f. Baumgarten's Hall. Biblioth. B. III. S. 382. Morhof l. c. — Das Manuscript führt den folgenden Litel: Colloqium heptaplomeres de abditis rerum sublimium arcanis. Eich. Damonomagie Th. I. S. 188.

<sup>11</sup>nd — mit alleiniger Ausnahme Bobin's alle aus ber protestantischen Kirche!

befonderen Vorstellungen berfelben in Betreff der Geister und namentlich der Gefvenster Belt

etwas naher bekannt zu machen, insofern folche zunächst eine Folge von der allgemeinen vorweltlichen Unnahme sind, welche allen Geistergattungen eine gewisse Korperslichkeit zuschrieb. Wir wollen nur Einiges anführen und uns der gedrängtesten Kurze befleißigen.

Um mit, einigen ber fpateren Rirchenlehrer angufangen, so ertlart sich Augustinus (De cura pro Mortuis) nicht geradezu über die Ratur und Beschaffenheit von Erscheinungen Berftorbener im Traum, oder in wirklichen Gefichten, alfo - als Gefpenfter. stimmt verwirft er die Meinung, daß es vom Teufel bewirkte Gaukelspiele senen, doch will er solche auch nicht geradezu für die Seelen der Abgeschiedenen aus: geben, wenigstens nicht immer, denn daß er an Erscheinungen Berftorbener glaubte, fieht man aus Diefem namlichen Buch, worin er unter anderem ergablt, bag ber Martyrer Felix von den Burgern ber von ben Barbaren belagerten Stadt Rota fen gefehen worden. — Wenn sie gute Zwede beabsichtigten, alfo, daß es der Erfolg bestätigte, fo, mennt er, mochten's wol am mahrscheinlichsten englische Erscheinungen fenn.

Bigilantius, den Hieronymus so bitter bekampft, hatte unter anderem auch gegen die Unnahme geschrieben, daß die Seelen der Heiligen bei ihren Grabern und wo's ihnen sonst gefiele, senn konnten. "Wessen, redet ihn Hieronymus an, wessen unterstehet du dich?! Willst du Gott Gesetze vorschreiben? Willst du die Apostel bis an den jungsten Tag an Ketten legen? Steht nicht von ihnen geschrieben, daß sie dem Lamme nachfolgen allenthalben? Ist aber das Lamm allenthalben, so konnen sie deines Widerspruchs ungeachtet auch senn allenthalben und wo sie wollen 20. 20. »

Der Glaube an die Möglichkeit von Erscheinungen und daß die Seelen der Verschiedenen sich ortlich hine begeben können, wohin sie wollen, setzt den Glauben an eine gewisse Körperlichkeit derselben schon voraus.

In hohem Grade forperlich, Leiden unterworfen und sogar verwundbar, erscheinen die bosen Gespenster. Sozomenus erzählt in seiner Rirchengeschichte (Lib. VI. C. 28.) folgende Geschichte. Der Schmidt Apelles, der auch als Bunderthäter berühmt ift, ward einmal, als er des Nachts an seiner Feueresse arbeitete, von einem dämonisch en Gespenst in der Gestalt eines reigens den Beibes zur Unteuschheit versucht. Der Feuerarbeiter besinnt sich turz, reißt das glübende Sisen aus der Feuersesse, und schlägt damit dem schonen Gespenst in's Gesicht. Da entsloh es schreiend und laut wehtlagend. Eine andere, recht schauerliche Gespenstergeschichte erzählt er Lib. VII. C. 23., bei der es unentschieden ist, ob sie guter, oder dämonischer Art war.

Jum Theil haben die Erscheinungen einen ganz poetischen Sharakter. So erzählt Ambrosius (Serm. XL.) zum Beispiel von der Märtyrin Agnes, daß, als ihre Eltern und Verwandten ihr Grab einmal zur Nachtzeit besucht hätten, so hätten sie ein ganzes Ehor von Jungfrauen in goldnen Kleidern dabei erblickt. Unter diesen befand sich, eben so gekleidet und mit der Krone des Märtyrerthums geschmuckt, ihre Tochter. Sie gebot den übrigen Jungfrauen ein Bischen still zu stehn, wandte sich darauf mit verklartem Untlit zu den betrübten Eltern und redete sie also an: Bewein't eure Tochter nicht als eine Todte, wünschet ihr vielemehr Glud dazu, daß sie von Gott das ewige Leben erlangt hat. In dem Augenblick verschwand sie nebst dem ganzen Chor von seligen Jungfrauen.

In diesem Geschmad bildete sich, wie man besonders aus den Schriften Gregor's des Großen sieht, in den folgenden Zeiten die Lehre von Erscheinungen Verstrorbener, besonders von Martyrern und Heiligen, immer mehr aus. Doch tommen bekanntlich auch damos nische, und mitunter recht furchtbare Erscheinungen (vergl. Damonomagie Ih. I. S. 64.) in Menge vor.

Aber wir kehren noch einmal zu den früheren Rirchenlehrern zurud, von Origenes in ruckgehender Ordnung bis zu Clemens, Tertullian u. f. w.

Drigenes ift vor Allen hier vorzüglich mertwurdig. Er behauptete, bag die gange Rorpermelt blog um ber vernünftigen Wefen willen erschaffen fen. Da gab's benn nun schwere Aufgaben zu lofen, um die fo große Ungleichheit ber vernünftigen Wefen mit Gerechtigkeit und Gute Gottes zu vereinigen Er ging dabei ungefahr alfo zu Berke. Gott begabte die vernunftigen Wefen mit Freiheit. Durch den verschiedenen Gebrauch, den fle von Diefem bochften Borgug ihrer Ratur machten, enstand unter ihnen eine große, aber nothwendige Bott erschuf deshalb das Universum, Ungleichheit. und gab ihm einen folden Umfang, daß es bie gange Masse von Geistern fagen konnte. Alle diese Geister bekleidete Gott nun in dem erschaffenen ficht baren Universum mit Rorpern, wie fie ihrem

freien Berhalten gemäß maren, und fich fur ihren befonderen Bohnort ichidten. standen himmlische, aerische, irdische, und unterirdifche Befen. Ginige Geifter find in die Sonne und den Mond, andere in die Sterne gesett \*). andere find die Engel 2c., und noch andere find mit menschlichen Rorpern bekleidet und erfahren, je nachdem fie es verdient haben, mancherlei Schickfale. -Db Drigenes angenommen habe, daß auch einige Beelen in Thierkorper eingekleidet worden fenen darüber ift gestritten worden. Die Gache ift dunkel und verworren. Eine pythagoraische, oder alt = indische (vergl. Manu's Gefetbuch) Geelenwanderung in Thierkorper verwirft er ausdrudlich. Adv. Cels. L. V. \$. 49. T. I. p. 615. VIII. S. 30. p. 764. und an m. a. Orten. Un einem anderen Orte fagt er, baß die Annahme von der Praexistenz der Geister

<sup>\*)</sup> Eine Meinung, die Origenes mehrmals wiederhohlt, i. B. De Princ. L. I. C. 7. Contra Cels. L. V. \$. 10. 11. L. VIII. \$. 60. Doch bemerkt er felbst, daß in der allgemeinen Kirchenslehre nichts darüber entschieden sep. De Princ. Procem. p. 48. Inswischen ward dieselbe Meinung von mehreren R. B. angesnommen, i. B. von Katian Orat. ad Graec. p. 150.2c. — Daß die großen Weltkörper beseelt, wenigkens von der alla. Weltseele belebt sepen, wurde auch von mehreren griechischen Philosophen behauptet. Leibnig's Theodicee E. 14 f. (4te Ausg.) Merkwürdig ist insbesondere der gnosstische Eehrsan, daß die Menschen durch Berankaltung der Damonen dem Fatum unterworsen sepen, also, daß der Einsstuß der Gestirne und anderer Kräste alles mit sich fort reisse, daß aber die Zukunft des Herrn die Glanbigen von der Gewalt des Schicksals besteit habe. Theodor. Excerpt. \$. 69-76 in Opp. Clem. p. 985 seqq. Ich habe aussührslicher von dem Allen gehandelt in dem Artikel Astralgeisk in der allg. deutschen Encyclopädie, welchen ich zu vergleichen bitte.

nicht auf die Thiere auszudehnen sen. De Princ. L. II. c. g. S. 3. Diesem Allen nun aber scheint die mertwurbige Stelle De Princ. Lib. I. c. 4. geradezu gu Meinen Ginfichten nach rebet Drigenes midersprechen. hier von Thiergespenstern, die in der alten wie in der neuen Welt von den Bolfern geglaubt murden. "Die Geele, fagt er, welche fich in der Bosheit verhartet, wird, wenn sie sich nicht (vor dem Tode des. Rorpers) noch bekehrt, (nach deffen Tode) zum Thiere,» D. h. wie ich die Stelle verstehe, jum Thier : Gefpenft. « So bekommt fie in einer anderen Weltperiode (namlich nach der Trennung vom Korper im Tode) einen anderen, bem Grad ihrer Schuld angemeffenen Rorper. " \*) « Sie erhalt, fest er hingu, wenn fie an einem ben Baffers thieren abnlichen Leben Gefallen fand, vielleicht spricht hier nur zweifelnd) selbst ben Korper Diefes oder jenes Wafferthieres ac. \*\*).

<sup>\*)</sup> Dieß sind denn nach dem noch jest herrschenden Volksglauben — Ehier: Gespenster. Man denke nur an den schwarzen Hund in meiner Damonomagie Eh. II. Anhang S. 444., von dem ich selbst noch vor vierzig und mehreren Jahren von. sonst vers nunstrigen Leuten als von einer nicht zu bezweiselnden Ehats sache habe sprechen hören. Jedem, der sich einige Muhe gez geben hat, den Bolksglauben zu erforschen, werden eine Menge Anekoten von dergleichen Thier: Gespenstern bekannt sepn.

fache habe sprechen hören. Jedem, der sich einige Rube gegeben hat, den Bolfsglauben zu erforschen, werden eine Menge
Anekdoten von dergleichen Thier. Gespenstern bekannt sepn.

\*\*\*) Dieß mag wol Ranchem unserer Leser sehr auffallen. Aber
auch Wasser. Thiergespenster gibt's dis jest im allgemeinen Bolksglauben. Bekannt ift die wahrhaftig Historie
von der Undene oder Wasserfrau in Staufen berg,
so sich mit ihrer Schon ihrem Herrn in Weg gesest, so wie die Geschichte von der schon en Welosine —
vergl. F. W. B. Schmidt's Beiträge zur Geschichte der
romantischen Poesse. Berl. 1818. S. 169. f. — und wie
Räuter von der verschiedensten Denkart, Paracelsus und
Godelmann z., ja Luther selbst (in den Tischreden) zu
ihrer Zeit darüber geurtheilt haben, wird die J. B. an Ort
und Stelle noch bemerken.

Ich wiederhoble es, die Stelle ist flar, wenn man sie von Thierkorpern als Thiergespenstern erklart, dagegen voller Widersprüche in sich und mit anderen Behauptungen, so bald man sie andere versteht, wie die mannichsachen Erklarungen derselben von Hieronymus, der sie bitter angriff, weil er die pythagoraische Seelens wanderung darin zu finden meinte, bis zu den neuesten beweisen. Aber wir mussen abbrechen, da Manchen unserer Leser mit aussührlichen exegetisch kritischen Ersörterungen an diesem Orte nicht sehr gedient senn möchte.

Sonst schrieb Drigenes, der, wie wir oben Rum. III. gesehen haben, den hochsten Geistern keine wöllig körperlose Existenz beilegte, den Seelen auch nach der Trennung vom irdischen Leib einen seinen sehr zarten (atherischen) Körper zu, der dem vormaligen irdischen Leib, wie er annimmt, der Form nach jedoch ahnlich ist. Adv. Cels. L. II. Opp. T. I. p. 434. vergl. Fragm. de Resurrect. Opp. T. I. p. 35.

wenn es erlaubt ift über bas Dieg mare denn, Micht : zu = erklarende und wo man nichts davon weiß und miffen fann, Sypothefen aufzustellen, bas Geelen : Draan, ober Geelen : Behitel, ober Beiftergewand, (benn die Sprache felbst versagt in Diesem Gebiet ihre Dienste!) wovon ich in der Korts fekung diefer Abhandlung im IIIten Theile eigends und ausführlich fprechen will. Ich weiß nicht, ob es man dente fich barunter, mas man wolle - Gefpenfter gibt ober nicht, und will felbft mit dem nicht ftreiten, welcher die unzähligen Gespenstergeschichten sammt und fondere in historischen Zweifel gieht. Aber von foges nannten Erfcheinungen noch lebender Perfonen

menne ich felbst Benfpiele und Thatsachen zu tennen, (nicht aus eigener Erfahrung, fondern nach glaubhaften Erzählungen vorurtheilefreier Personen) die von der Urt zu fenn icheinen, bag man beinah' alle Ginnengewißheit und allen hiftorischen Glauben aufgeben muß, wenn man fie als bloße Tauschung betrachten oder historisch bestreiten Diefe nun auf irgend eine Beife zu erklaren, fublt fich ber menschliche Beift felbst ben bem Bewußtfenn, baß er fie nicht erklaren, wenigstens zu keiner Gemißheit barüber gelangen fann, aufgefobert. Und da scheint meines Erachtens benn unter allen Erflarungeversuchen die alte Lehre von einem Seelengewand noch immer bie meifte Berudfichtigung zu verdienen, alfo, bag bieß der inwendige Mensch ware, wovon der Apostel Paulus an verschiedenen Orten spricht, oder bas atherische eigentliche Seelen . Ich , von welchem mehrere Somnambulen fprechen und bas fie von ihrem mate: riellen Dafenn und Wefen fo bestimmt unterscheiden, wie bildlich und symbolisch und verschieden sie es ber Natur ber Sache nach auch schauen und sich barüber ausdrucken mogen.

Von den bosen Seelen behauptet Origenes, daß sie auf der Erde sest gehalten und durch ihre bosen Begierden hin und her getrieben wurden. Sie schweisen nach ihm hauptsächlich um die Gräber herum. Das ber kommen, sest er hinzu, denn auch die Geisters erscheinungen und Gespensterbeschwörungen und dergleichen Dinge. Adv. Cels. L. VII. §. 5. Opp. T. I. p. 696 seq. — Alle vor Christo abgeschies denen Seelen sind nach seiner Annahme in die Unterwelt gekommen. Jest aber, sagt er, steht den Frommen

burch Jesum ber Beg gum Paradies fogleich offen. Hom. II. Opp. T. II. p. 496-498. Unter Diesem Paradies aber versteht er nach der allgemeinen Rirchene lehre feiner Zeit nicht den Befit der, vollen Geeligfeit ober ben himmel, sondern einen Ort auf biefer Erbe, wo fich die Geelen gleichsam in einer Gchule befinden. Je reiner ihr Berg, je fühiger ihr Berftand ift, besto schneller, fest er bingu, werden fie von diesem Drt burch bie Luft empor steigen, burch alle Stationen, welche die Griechen Gpharen nennen, hindurch dringen, in jeder ihre Ginsichten vermehren, bis fie endlich gum himmelreich und Unschauen Gottes gelangen. De Princ. L. II. c. XI. §. 6. Comment. in Matth. Opp. T. III. p. 870 und an a. St. 3. B. Hom. VII. Opp. T. II. p. 222 16. 16.

So viel von ber Geifter , und Seelenwelt nach ben Ansichten Dieses berühmten Rirchenlehrers! --

Alle Kirchenväter — nur von Epprian ist es ungewiß — nahmen an, daß Himmel und Hölle im eigentlichen Sinn der Worte erst beim allgemeinen Weltsgericht zu erwarten seyen. Die Möglichkeit von Ersscheinungen abgeschiedener Personen, also — von Gespenst ererscheinungen, also — von Gespenst ererscheinungen, ja nicht einmal in Zweisel gezogen, theils weil man sich die Seelen, wie wir bereitsgesehen haben, in einer gewissen Körperlichkeit fort existirend dachte, theils wegen des Beispiels von Lazarus Luc. XVI., worauf man sich berufte, endlich allerdings auch wegen der allgemeinen Upnahme, daß die Seelen

fogleich weber in ben himmel, noch in bie Solle famen. Diese lettere Unnahme hat inzwischen teineswegs ben Befpenfterglauben erzeugt, wie man ichon oft gefagt hat. Denn die Rirchenvater wiesen ben Geelen der Berftorbenen mahrend ber Zwischenzeit nach dem Tode einen befonderen Aufenthaltsort an. fetten Mehrere nach dem uralten bebraifden Boltsglauben \*) in den Mittelpunkt der Erde, oder in bas Tobtenreich. Ginige bachten fich nun bier nach bem ursprunglichen Begriff vom Todtenreich alle Geelen, fowohl gute ale boje, an Ginem Ort vereinigt \*\*). Undere hingegen trennten die Guten und Bofen ichon in ber Unterwelt von einander u. f. f. - Wir wollen die wichtigften, in diesen Auffat geborigen Borftellungen bei den verschiedenen Rirchenvatern jum Schluß mit ein Vaar Worten anführen.

Irenaus nennt den Ort, wohin die Frommen bis zur Bollendung kommen, wie Origenes das Paradies. Wenn aber jener es in diese Welt verset, so untersscheidet es dieser ausdrücklich davon. Adv. Haeres. L. V. c. 5. S. 1. Was die Natur und den Zustand der Seelen betrifft; so behalten sie ihre menschliche

<sup>\*)</sup> Wir konnen uns hier unmöglich auf eine nahere Erörterung ber Begriffe von Scheol einlaßen, wie sie in der alten hebraischen Welt herrschten, und muffen unbedingt auf das verweisen, was Con; (Paulus Memorabilien St. III.) Ammon, vom Todtenreich d. hebr., daselbst St. IV. Sichhorn, Biblioth. B. IV. S. 653 f. 2c. darüber gesagt haben, um einige der neuesten Schriftseller der Kurze wegen hier nicht zu nennen.

<sup>\*\*)</sup> Dieß brudt Tertullian nach seiner Weise recht originell also aus omnem animam sequestrari apud Inseros in diem Domini, woruber er auch ein eigenes, verloren gegangenes Buch geschrieben hatte. De Anima C. LV.

Gestalt, woran sie erkannt werden konnen, konnen also auch wol Lebendigen erscheinen u. f. f. — Dieß Alles folgt nach seiner Meinung aus der Geschichte von Lazarus Luc. XVI. Adv. Haer. L. II. C. 34. §. 1. In der Behauptung, daß die Seelen der Frommen so fort nach dem Tod in den Himmel kamen, sindet Iren aus eine Annaherung anden Gnosticismus. Der Schüler, sagt er, ist nicht über den Meister. Wie nun dieser nach seinem Tode nicht unmittelbar zum Vater, sondern drei Tage in's Todtenreich (Scheol) ging, so mussen wir ebenfalls warten. Adv. Haer. L. V. C. 31.

In Allem fast gang dieselben Borstellungen treffen wir auch bei Justin an. Dial. c. Tryph. p. 507 seq.

Tertullian verleugnet auch hier seine körperlichen Borftellungen von der Beifterwelt nicht, die wir ichon oben feinnen gelernt haben. Daß die bloße Seele nach bem Tod bes Leibes auch ohne Rorper des Leibens fahig sen, sagt er, dieß folgt aus ihrer Rorperlichkeit, und wird burch Die Geschichte vom Reichen und Lazarus bewiefen, woraus auch die Möglichkeit von Ericheinungen verstorbener Personen folgt. De Anima C. VII. De Resurr. carnis C. XVII. Much nach Tertullian tommt feine abgeschiedene gute Seele fogleich in den Himmel, was allerdings den Gefpensters glauben begunftigen konnte und ihn in den spateren Zeiten auch wirklich begunstigt hat. Das Parabies was er darunter versteht, fieht man am aus Apol. C. 47. — ift bloß fur die Martyrer bestimmt, alle übrigen Geelen bagegen kommen in die Unterwelt, wo jedoch auch ein doppelter Aufenthaltsort ift, der Schoos Abrahams fur Die Guten, und ein Drt

baren, auf die Ginnenwelt wirken, und felbft in forperlicher Sulle erscheinen tonnen.

, Wohl gemerkt, ich fpreche in ber Baubers Bibliothet, (wie fruher in der Giona) bloß von bem Inconsequenten in der Sache, Beifter boamatifch annehmen, und fie burch enigegen gefette bogmatische Behauptungen zu Nichts machen. bie Sache an sich, wovon Niemand, und also auch ich nichts weiß, überlaße ich Jedem feine Unficht und liebste beste Meinung. — Immer wird sich uns die Aufgabe aufdrangen und immer werden wir fie unaufgelost gurud lagen, wie ein Beift, ein immaterielles Befen, eine Idee, ale Substang existiren und auf Die Sinnenwelt mirten fonne, ober, wenn mir wie die altere Welt jeden endlichen Geift in einem gemiffen Substrat ober Seelen : Behitel eriftiren lagen, wie fich Die Möglichkeit einer Berbindung gwischen einem immateriellen und materiellen Wefen begreiffen lage.

II. Unter allen Sypothesen, um sich Geisters und Gespenstererscheinungen, so wie Erscheinungen noch lebender oder eben sterbender Personen zu erklären, scheint die Annahme von einem Seelengewand oder inwendigen Menschen, worin unser eigentliches geistiges Ich eristirt, und ber sich vielleicht im Tode, wie in gewissen Zuständen des Somnambulissmus zu höherer Wirksamkeit und freierem Dassen entwickelt, die meiste Berücksichtigung zu verdienen.

Auch hier nur Anregung von Ideen, und keine ab-

sprechende Meinung, wie sich im Gebiet folder Unterssuchungen unter Bernünftigen fast von selbst versteht, Ich werde zuerst die altsorientalischen, namentlich Indischen, darauf Plato's, und dann die Ideen der Alexandriner oder Neus Platoniker berücksichtigen, zuletzt und vor Allem aber bei Pauli, des Apostels, merkwürdigen Andeutungen darüber verweilen.

III. Benn man den Gespensterglauben von historischem Gesichtspunkt aus betrachtet; so gibt es zwei hauptmeinungen darüber — nämlich jene, welche die Gespenster für Geelen verstorbener Personen, guter oder boser, hält, und die andere, welche solche als dämonische Birkungen betrachtet, oder unmittelbare Etsscheinungen und Sputnisse des Teufels und höllischer Mächte darin annimmt.

Die erstere Meinung war in den fruheren Zeiten des Christenthums die gewohnlichere, die zweite bildete sich besonders im Mittelalter aus \*), und war im funfzehnten und sechszehnten Jahrhundert die fast allein herrsschende. Man nannte in diesen beiden Jahunderten die Gespenster darum \*ar' ekoxyv Teufels: Gespenster \*).

<sup>\*)</sup> Caffo hat auch in diefem Stud jenes Zeitalter ungemein richtig dargestellt. Die Teufelsgespenster, wie sie im Wahn jener Zeit eriftirten, gehörten wesentlich mit jur Maschinerie seines Jerufalems. Ich werbe ju seiner Zeit eigens von Dante und Taffo in dieser Beziehung in der S. B. sprechen.

<sup>\*\*)</sup> Es ift unter vielen anderen in einem weitläuftigen Buch eigends von diesen Teufels. Gespenftern gehandelt, das den ganzen, saft unglaublichen Aber: und Ueberglauben jener Zeit recht lebendig veranschaulicht. Ein Buch, das sehr rar geworden ift, das ich aber vor Kurzem in einer Versteigerung zu Frankfurt zu erhalten so glücklich gewesen bin, und womit ich meine Leser in den folgenden Theilen näher bekannt machen will. Es führt

Diese drei Gage werden wir in dem folgenden Theile in eben so viel Abschnitten naber erortern.

Run aber gehn wir, um unsere Lefer nicht zu ermuden, sofort zum eigentlich Geschichtlichen bieser Abtheilung iber, um den Geistere und Gespensterglauben der verschiedenen Zeitalter burch wirkliche Geschichtszüge zu veranschaulichen.

ben Litel: Theatrum europaeum de venerifis, bafi ift Bon Teufelsgespenft, Zauberern 2c. 2c. Frankfurt, 1586. II B. Fol.

## II. Gin Teufele: Gefpenft aus bem Mittelalter.

Alls Beitrag gur Geschichte bes Teufels - und Gespenfterglaubens in biesem Zeitalter.

Mir wollen im Geschichtlichen sofort bei ber zweiten, fo eben angedeuteten hauptmeinung über die Gespenfter ftehn bleiben, um diese naber tennen gu lernen. stehende Erzählung befindet sich unter den Flores Helinandi in Vincentii Bellovacensis Speculum histor. — Duaci, 1624. L. XXIX. C. 120. \*). Das Mittelalter verleugnet fich nirgends. Wie in demfelben Alles auf machtige Streitroffe, Sauen und Stechen jurud geführt wird, weil fich der Thatens durft der wild großen Zeit nur fo zu außern mußte, fo felbst in feinen Gefpenster : Siftorien. - Rade bem in Bincentius Speculum histor. 1. c. von Teufele : Gefpenftern die Rebe gewesen, fo fahrt ber Bf. aus helinandus Chronif in einfacher Eri zählung also fort:

<sup>\*)</sup> Bergl. Bocca;, Eag V., Rov. 8. « Die Deputati alla correzione del Decamerone, sagt Schmidt, haben bemerkt, daß Bocc. diese Geister: oder Gespenstergeschichte mit Veranderung der Namen entlehnt habe aus der Chronif des helinandus. Dieser Cistereienser: Mönch schried eine Chronif von Erschassung der Welt dis jum Jahr 1212 in 48 Büchern. Er farh 1223, Meines Wissens ist diese Schrift nicht ganz gedruckt und nur aus den vielfachen Ansührungen des Billeintins Bellovacinsts bekannt. " F. B. B. Schmidt's Beiträge zur Geschichte der romantischen Poesse. S. 5. s. Wenn Boccaz wirklich die angesührte Kov. nach dieser Gespenstergeschichte bearbeitest, so ist's mit großer poetischer Freiheit geschen. Eine gelungene Rachahmung der Bocc. Geistergeschichte ist bei hans Sacht

a Gin foldes Teufels : Pferd ober Teufels: Gefpenft mar auch jenes, fo ein Rohler einstmals einem Rivernensischen Grafen gezeigt bat. Dieser Rohler war ein Mann, arm vor der Belt, aber reich vor Gott, fromm und gottesfürchtig. Derowegen ging auch ber Graf gern mit ihm um. Ginstmale ale diefer Robler in einer Racht bei feinem Rohlenmeiler, fo hell durch die Nacht gluhte, munter war, da erschien ein nacktes Beib in vollem Lauf, und hinter ihr ein Reuter auf einem Schwarzen Roß mit gezogenem Schwert schnell jagend, um das fliehende Weib zu ereilen. Da fie auf der Klucht um die Rohlengrube umwenden wollte, ward fie von ihm ergriffen, mit dem Schwert durchbohrt, und fant wie todt zu Boden. Jener schleuderte fie darauf in das Feuer, und zog fie wieder hervor, nachdem fie fdmarz gebrannt war, und fette fie vor fich auf bas Pferd und jagte also bavon. Diese Erscheinung fah ber Robler mehrere Nachte hinter einander. Da er nun nach: bentend und gang schwermuthig darüber mard, begegnete ihm, wie er in Traurigfeit versunken mar, der Graf. Dieser zog ihn beiseite und fragte ihn heimlich, mas ihm mare, mit ben Worten: Sat dich einer beleidigt, fo verhehle es mir nicht, ich will dich schon schutzen. bu in Durftigkeit, fo will id bir geben, mas bu bedarfft. Parauf antwortete der Rohler: 3ch bedarf nichts, fo habe ich mich auch über niemand zu beflagen, aber bas und Das habe ich nun ichon oftmals gefeben, und das macht mich nachdenkend, und ich mochte, bag du es auch faheft. Der Graf antwortete: 3ch will mit bir gehn und diese große Erfcheinung feben. Der Graf beichtet barauf alle feine Gunden, verandert feine Rleidung, und geht in

ber Begleitung des Rohlers im Namen des herrn in ben Als sie bis Mitternacht gewacht hatten, boren fie laute Trompetenstoße, und verfeben fich am gangen Leibe mit dem Zeichen bes Rreuges. - Siehe, ploplich fturgt da wiederum das nacte Weib herbei, mandte auf der Flucht um die Rohlengrube herum, und ward von dem fie verfolgenden Reuter gepactt. Er durchbobrte fie mit bem Schwert und ichleuberte fie wie immer bare auf in bas Feuer. Dann jog er fie beraus, fette fie vor fich auf bas Pferd, und wollte mit ihr flieben. Da beschwor ihn der Graf im Namen des Herrn zu halten, um zu fagen, wer er mare, und warum er bas thate. Da blieb Jener ftebn und fagte: 3ch bin jener Guer Ritter, und diese ift die Frau jenes Edelmanns. Mus Liebe gumir bat fie ihren Mann umgebracht, um frecher und baufiger meiner Liebe zu genießen. In diefer Gunde find wir Beide gestorben, nur daß wir, aber ju fpat, im Augenblid bes Todes felbft Reue empfanden. nun leidet fie Diese Qual, in jeder Racht von mir erstochen und verbrannt zu werden. Und also groß ist der Schmerz beim Durchbohren mit dem Schwert, daß nie Jemand einen ahnlichen im Tod empfunden bat, und noch viel größer ift er beim Berbrennen. Der Graf fragte meiter: Bas ift bas fur ein Pferd, bem 3hr ba figet? - Es ift ein Teufel, ante wortete Jener, der und mit unaussprechlicher Qual peiniat. Ronnte Guch Jemand helfen? fragte Ja, erwiederte Jener, wenn Ihr der Graf weiter. in allen Gemeinden Eurer Grafschaft für Uns beten ließet, und Deffen feiern und Pfalmen fingen. »

«Hiemit verschwand bie Erscheinung, bas Teufels Pferb, ber Nitter und das Beib. »

Es kann nicht leicht eine das Mittelalter in jeder Hinsicht besser charafteristrende Gespenstergeschichte geben, als diese.

III. Ein anderes Teufels Gespenst aus bem Mittelalter; oder das verhängnißvolle schwarze Teufels Pferd des Ritters Theoduls von Walmoden.

216 Beitrag jur Geschichte bes Tenfele - und Gespensterglaubens in biejem Zeitalter.

Des Edlen Gestrengen weltberühmten vnb streitbaren Heldes, Thedel Unuerferden von Wallmoden, tapferer menlicher und Ritterlicher Thaten viel hübsche alte wunderbarliche Gesschicht, für etlichen Jaren zum heiligen Grabe, im Lieflandt, im Halberstadt und im Lande zu Braunschweig wahrhaftiglich ergangen, kurzweilig zu lesen, aufft fleißigste in Reym gebracht durch M. Georgium Thym von Zwickau, Schuhlmeister zu Wernigrode \*). Gedruckt zu Magdeburg ben Pangratius Kempst Im Jahr M. D. L. B. J. J.

<sup>\*)</sup> Rein Wort dießmal (es wird noch einmal in ber 3. B. bas von die Rede seyn!) von der Geschichte und Literatur dieses Buchs und seines Versaßers, damit mir nicht jum Versdruß vieler unserer Leser von Reuem vom Geschichtlichen

Dieß seltene, für ben Teufelse und Gespensters glauben des Mittelalters (denn es ist nach einer Ehronik aus dieser Zeit versertigt, nach welcher Thedel's Geschichte in die erste Halfte des zwölften Jahrhunderts fällt!) wichtige Buch bearbeitet eine Historie oder Familien Legende, in der sich Alles um ein "Teufels Pferd" oder "Teufels Sespenst", herum dreht, das mit dem Schicksal des Ritters vershängnisvoll verwebt ist. — Hier in gedrängtester Kurze das Wesentliche daraus, was sich auf das verhängniss volle schwarze Teufelspferd bezieht.

Bei einer Taufe, welcher Thedel in seinem achts zehnten Jahr beiwohnt, wird der junge Held so gerührt, daß er zu dem Priester sagt, wenn er mußte, daß er

diefer Abtheilung abgezogen werben! - Ich bemerke nur bas Einzige, daß « biefer Schulmeifter, » wie fich in unferen Lagen ein Schulmann auf bem fleinften Dorichen nicht gern mehr nennen hort, (als ob Schullehrer mehr mare, als Schul - Deifter!) ju feiner Beit ein fehr gegehteter Gelehrter, und Rector an ben Opmnafien von Magbeburg, Goelar, Wermingerode ac. war. Ehnm, ober, wie er eigentlich hieß, Rlee, hat das Buch einem Edlen und Ernuheften Junfherr Eh. von Walmoben jugeeignet, ben er in ber Dedication feinen gemefenen unterthenigen Difcipel ju Goslar nennt. Er vermahrt sich ausdrücklich bagegen, bas man die Erzählung nicht etwan für ein Gedicht halte, bennes sen en agrund lich, eigentlich und mahrhaft Siftorie, die wahrhaftiglich also ergangen, indem bes lieben Juntherrs herr Bater feliger, Enbolph von Wallmoben, ihme eine wahrhaftige gamiliens Chronif bavon jugeftellt habe, nach ber er auf beffen. Bitte Die Gefchichte bearbeitet hatt. » — Um fich hierin ju finden, muß man ermagen, bag bergleichen munberbarliche Reifen auf Leufeln ober Teufelsgefpenftern ju jener Beit wirflich fur gar nichts fo außerordentliches gehalten murden, wie ich ausführlicher und mit Anführung vieler Beifpiele in m. Damonomagie gezeigt habe. Eh. II. 73-77. 201-216. 1. 59. 318 - 320.

ì

eben so sen getauft worden, so wolle er sich vor nichts in der Welt und vor dem Teufel selbst nicht fürchten. Der Priester "bekennt ihm drauf ben Ihesu Christ, der unser aller Mitler ist," daß er ihn selbst vor achtzehn Jahren eben also getauft habe. Der junge Thedel hort dieß mit Entzücken, und spricht zu dem frommen Priester:

Herr Dieterich, bin ich benn also Getaust, so bin ich bes sehr fro — Will mich für Niemandts fürchten nicht, Ja auch nicht für bem Bosewicht. Ausst Gott thu ich mich gang verlan, Und will nun mit dem Teuffel zusam Wit Kampff vnd Streit, in Gottes Nam.

Bon dem Augenblick an beginnen die Versuchungen bes Teufels, denn —

Den Teuffel diß gar sehr verbroß, Das des Thedels Glaub mar so groß, Er gedacht in seim Sinn hin und her, Wie er zu Fall zu bringen wehr —

Der Teufel, der den Geschmad der Ritter seiner Zeit kannte, für die auf der Welt nichts versührerischer war, als ein mächtiges Turnir = und Streitroß, wählt dazu ein ungemein schönes, muthiges, schwarzes Höllenspferd. Ein Paar Tage nach der Tause besindet sich Thedel, allein mit seinem Schreiber, im Felde bei Brelem auf der Jagd —

Derselbig Ort heißet die Sahr, Bo man viel Wildes wird gewahr -

ba kommen auf einmal viele Reuter her geritten, unter denen Thedel mehrere verstorbene Bekannte erblickt, und sogar auch seinen unlängst, wie er bis jett nicht anders gewußt und geglaubt hatte, selig aus der Zeit gegangenen Herrn Gevatter. Dieser Geist war, wie man sieht, einer von denen, die der Himmel ausstößt und die Hölle ungern kinimmt, wie sie in Dante's Borhof der Hölle eristiren, und seiner bedient sich der Teusel als eines alten Bekannten von Thedeln, um den Ritter in's Netz zu loden. Aus alter Liebe aber gibt er Thedeln einige vertrauliche Winke über das Vorshaben des Teusels, ihm, so bald er das stolze Roß werde bestiegen haben, den Hals herum zu drehn, und wie er der List des Bosen nicht allein entgehn, sondern denselben selbst um das schwarze Pferd bringen könne, das den Ritter wirklich so bezaubert hat, daß er Alles eingeht und Alles zufrieden ist, was ihm sein Herr Gevatter anrath —

Da tamen eiligs viel Reutter gezogen, Bor ben'n rit her ein schwarger Man. Führet eine große ichwarge Fahn, Auff einem feinen gar schwarzen Pferd, Das fprang vnb trieb felt fam geberb. Thebel, ber Ruhn und Edle Helbt, War gang vnb gar ba in bem Felb Unverferd und vnerschrocken u. f. f. Im hinterhalt er traben fach Funf Rentter, die blieben hernach (gurud.) Es fam einer geritten ber, Bon ben funf Reuttern ohn alls gefehr, Derfelbe faß ben feiner Reis Auff einer schwart Drepbeinen Beig, Dem hatt er gehoben zuvorn Auß ber Zauff ein jung Rindt geborn. Dis mocht ber boge Beift wol fein, Der in ber Luft bifmeilen fein,

Pflegt zu führn auff bem Bode weit All die fich aus Bermeftenheit, Ihm gang und gar ergeben han 2c. 2c. 2c.

Von diesen funf Reutern Abert sich der Herr Ges vatter hierauf dem Ritter, und redet ihn mit alter herzs freundlicher Gevatterschaftlichkeit also an:

Freundlicher, herklieber Gevatter mein,
Was sucht und macht Ihr hir allein?
Seid Ihr das Ebentheur zu sehn
Hergangen, das hie soll geschehn?
Habt jhr von hie lust, lieb und Sinn
Nach dem heiligem Grab mit zu zihn:
So mußt jhr sigen hinter mich
Auf die Dreibeind Ziegen plokelich.
Ihr kundt verdienen das schwarze Pferd,
Darauf der stolk schwarz Man herfährt zz. zz.

Das Folgende muß man sich nun ohne Zweifel als Thedel'n von dem Herrn Gevatter im Vertrauen mitsgetheilt, oder sub rosa in die Ohren geraunt, denken.

Ihr mußt auff dem Weg nur ja nicht sprechen,
Sonst wird Euch der schwart Man den Halß zubrechen ze,
Bud wenn jhr nun zum Heilgen Grab
Kommen seid, sollt jhr daselbsten ab
Steigen, und euchs gar wol besehn ze. ze.
Bleibt da, bis in die andre Nacht.
So lange Zeit allbo zu sein,
Ist euch vergonnt ohn Straff und pein,
Wenn aber dann zum Drittenmal
Wird umgezogen vberal
Der Kirchring, mußt jhr widerferen,
Und euch alsdenn gar nicht verferen
Sonst wird der schwarze Man verlan,
Den Halß alsbald euch umzudrahn ze. ze.

Darauf sprach Thebel, ber Bnuerferd:
Wiltu du mir Globen vnverserth
Zusagn, mich auff die Stadt zu bringen,
Alsdann will ich ums schwarz Pferd ringen
Mit dem Man, vnd wil hinter dich
Getrost auf die Zieg setzen mich,
Mit vernunft, Wis und sinn so drat
Ob sie gleich schon Orei Bein nur hat,
Denn ich ja durch den Todt Ihesu Christ
Erfauft bin von des Teufels List 2c. 2c. 2c.

Gefagt, gethan. The del lagt seinen Schreiber besturzt da stehn, schwingt sich auf die dreibeinige Riege, und — in ein Paar Minuten ist Die feine Gesellschaft ju Jerusalem. Run fieht der Ritter bas heilige Grab, beichtet, communicirt, und vertraut auf Gott, daß et ihn gegen die Lift bes Bofen in feinen Schut nehmen, und es ihm (benn den Teufel zu prellen, mar chriftlich und erlaubt!) gelingen lagen werde, fich - in ben Befit " des feinen, gare schwarten Pferds " zu fegen. Bor der Abreife verfügt er fich in die Rirche an den bezeichneten Ort, der herr Gevatter ichleicht fich beimlich herbei, versucht den Rirchring umzudrehn, um ben Ritter mach zu erhalten und gibt ihm von Neuem den Rath, bei allem, mas der Teufel in der nahen ents icheidenden Stunde immer vornehmen murde, rubig und vnverferd zu bleiben, sich nicht von der und der Stelle in ber Rirche zu entfernen, und vor Allem bem Teufel nur erst nach verfloßener Stunde Untwort zu geben. Raum ist bes Ritters treuer Gevattermann fort, so tommt auch der Teufel ichon vor die Kirchthure, klopft an und dreht am Rirdring, und da er weiß, wie febr es dem frommen helden um das ichwarze Pferd zu

thun ift, fo ruft er ihm, um ihn gum Gprechen gu bringen und aus der Rirche heraus gu loden, gu:

Was machstu boch an biesem Orth Allein, vnb zihst nicht weiter fort?

Wilt nicht gern han bas schwarze Pferb? —

Thebel, bes guten Raths seines Herrn Gevatters eingedent, regt und bewegt sich nicht, daß dem Teufel angst und bang zu werden anfängt. Jest naht die lette Minute von der verhängnisvollen Stunde, in der er Macht über Thebel's Genick hat, ba dreht er zum Dritztenmahl am Kirchring und ruft mit lauter Stimme:

Wilftu nicht han bas fcmarge Pferd? - -

Thedel wie die beiden ersten Male mauschenstille. Nun ist die Stunde vorüber, und Thedel ruft dem Teusel zu, ja wohl verlange er das versprochene schwarze Pferd. Da der Teusel:

Auweh! Auweh! Ich nun bich vernimm! Ich verhoft, es folte anders ergihn, Go wolt ich fein mit dir umbgesprungen, Bnd ein ander Liedlein habn gesungen 2c. 2c.

Da sich ber Teufel überlistet und besiegt sieht, so schenkt er dem Ritter großmuthig das schwarte Pferd, das er ihm als ein Mann von Wort nun nicht langer vorenthalten kann. Thedel schwingt sich sosort drauf, und es bringt ihn in nicht ganz drei vollen Stunden glucklich und wohlbehalten nach einem so wunderreichen Abentheuer "in die Hahr, vor dem Appelhorn" gerade auf den nämlichen Fleck wieder zurück, wo er seinen Schreiber verlaßen hatte, der indes vor Schreck und Sorgen in Giner Nacht eißgraue Haare bekommen hatte. Der Schreiber erstaunt über das schone schwarze

Pferd, und Beide reiten nun unverweilt nach Lutter. Knechte und Knappen nehmen mit Verwunderung das stolze Thier in Empfang, konnen es insgesammt aber weder abzäumen, noch es in den Stall bringen. Es läßt sich nur von dem Ritter selbst anbinden. Was des Pferdes Futter betrifft, so ist solches ganz damonischer Urt, denn der schwarze Mann hatte Thedel'n gelehrt:

Daß er bem schwarten Pferd folte geben Glauend (gluhende) Rohlen, und darneben Dornwaschen (Dornreiser) pberaus fehr scharff, Die es zu seinem Futter bedarff —

So hatte Thedel das Pferd benn nun in seinen Handen. Berhängnisvoll aber sollte es mit seinem ganzen kunftigen Leben verknupft bleiben.

Das sol bes pferdes Essen sein,
Auff dem so wird es genesen sein
Mit Draben, Springen und Rennen,
Im Thornirn und Kempsen, wie man mags nennen.
Das foll ihm alles zu Glück kommen,
Woher du es aber hast genommen
Soll bein mund Riemandts melden nicht,
Der Zodt kriegt dich sonst in sein Pflicht,
Und mußt des Dritten tags hernach
So gwiß sterben, als ich dir sag.

Seine Hausehre ist die erste, die das Geheimnist des Pferds zu erforschen sucht. Der Ritter antwortet ausbeugend, und spricht auf ihre Fragen mit hoflichem Geberd zu ihr:

Anna, mein allerliebst Hausfrav, Der ich sonst all geheimnuß vertrav, Wir wöllen hinauss zu tisch gehn, Bnd also die Sach laßen stehn. Darauf wolln wir nicht mehr benten, Sondern uns lagen einschenten Bom allerbesten Bier und Wein, Bnb wolln baben guter Dinge sein zc.

So geschwind laßt sich indes die edle weibliche Wisbegier nicht beschwichtigen. Durch die ausbeugende Antwort Thedel's nur neugieriger gemacht, setzt seine Allerliebste nach Tisch von Neuem an ihn: 4

Mein liebster Junken Annerferb,
Wo habt ihr boch bas schwarze Pferb Bekommen, bas sich so vngern Lest sattlen und mechtig thut spern?
Wenn mans angreifft und zeumen will Reißts hin und her, und fteht nicht sill.

Nun weiß sich Thedel nicht anders, als mit einer Nothluge aus der Verlegenheit zu ziehn.

Mein liebst Hausfrav, furmar! Ich habs gekausset auff ber hahr. Bon einem Kausmann aus Rieberland, Der mir seins Nams war nicht bekannbt.

Der Ritter läßt nun sein Hollenpferd nicht unbes nutt an der Krippe stehn. Er zieht damit zu mehreren deutschen Hosen, und erhält in allen Turniren und ritters lichen Uebungen durch eigene Tapferkeit und seines Pferdes Muth und Behendigkeit den Preis. Vorzüglichen Ruhm erwirbt er sich zu Braunschweig am Hossager Heins rich's des Lowen, der Ihn und das schwarze Pferd vor allem Volk bewundert. — Hier aber wird auch der Neid der Höslinge gegen ihn in hohem Grade rege. Des Ritters mannichsache Kämpse, Siege und Abentheuer gehören nicht hierher, da uns hier nur die Geschichte des Höllenpferdes interesirt. Eine seiner Heldens thaten am hofe heinrich's bes Lowen ist aber doch so seltsam und charafteristisch, ja so bizarr lustig, daß wir sie in diesem Auszuge des seltenen Buchs nicht mit Stillschweigen glauben übergehn zu durfen.

Ein Höfling namlich bemüht sich, den Herzog zu überreden, Thedel verdanke seinen Ruhm hauptsächlich seinem Pferde, und sen persönlich gar nicht so unerschrocken und unversehrd, als er sich rühme und in seinem Sinn daher schwebe. Er thut dem Herzog darauf den seltsamen Borschlag, er mochte Morgen auf dem Kirchweg ein zartes Federchen in die Haare seines Bartes stecken, da werde sich Thedel sein höslich gegen ihn hin neigen, um ihm die Feder vom Bart wegzunehmen, alsdenn solle der Herzog ihm geschwind in die Hand beissen, und

Ich sags ben meiner Seelen pfand Er wird sein hand zurude ziehn, Bnd vor Erschreckung sast vergehn. Denn das mußt sein ein beherst Man, Der sich nicht solt verfehrn alsdann.

Wirklich kam Alles, wie's die Hoffdranze berechnet hatte, nur gerade Eins, und die Hauptsache kam anders, als berechnet worden war.

Der Herzog biß ihm nach ber Hand,
Dafür er auf bem Baden fand
Ein Schlag, ber war yberaus sehr gut,
Das thet er aus bewegten Muth,
Und sprach auch mit zornigem Mund:
Sind Ewer Gnaden worden ein Hund?
Wolln dieselben nun beißen lern,
Oder mich auff die Weiß versehrn;

Bnd wenn mich Ewer Gnad nicht hett gebifen, So hett ich jhr Gnaden auch nicht geschmißen

Der Herzog, selbst ein Lowe und der Lowe genannt, steht wie vom Blitz getroffen vor seinen Dienern da, verliert als Fürst und Held aber die Faßung nicht, und spricht ernst zu Thedel'n:

Thedel! wir schweren bey Ihesu Christ Hett vns das ein anderer gethan Wolten wirs vngestrafft nicht lan. Aber Ung ist von einem Narrn Solcher Bnfal do wiederfarn Drumb haben Wir auch Narren Lohn Empfangen, sagen nun forton, Ja bey unsern fürstlichen Ehrn, Daß du dich gar nicht thust verfehrn. Du bist ein vnerschrocken Man, Hast Uns bezalt und recht gethan.

Den thorichten neidischen Rathgeber redet ber Herzog, nach geendigtem Gottesbienft, gornig also an:

Du bist ein los Schelm vnd Bosewicht, Werst wert, daß wir dich ließen legen Auff vier Rad, daß du erregen Richt kunst ein Glied an deim Leichnam, So gant vnd gare sind wir dir gram. Drum pack dich aus dem Hoff, du Gast! Wir wolln dich auch in unserm Land Richt wissen, weil du solche Schand Uns hast mit deinem falschen Rahdt Bewiesen, heb dich also brath! (geschwind.)

Nach geraumer Zeit wird Thedel's eheliches Gemahl frank und stirbt selig in Gott dem Herrn. Nun übergibt er alle seine Guter seinem Sohn, und zieht mit zehn Pserden nach Lieftand, wo er Gott zu Dienst und Ehren in den Orden der Schwert = Ritter tritt, um die Heiden zu betämpfen. Auch hier verrichtet er große Thaten und zwingt « durch Gewalt und Martern, bend Lithaven und Tartern» sich taufen zu laßen. Denn

Bon ihm ward fein Mensch vberal Berschont, sie musten allzumal Dran, (namlich an die heilige Taufe!!!) er war arm, oder reich,

Jung, alt, gros, flein, ober gleich.

Aber Thedel's Geschick ist verhängnisvoll und dunkel mit dem schwarzen Pferd verschlungen, und — seine Stunde nahet sich. Des ganzen Heeres Neugier und Ausmerksamkeit ist auf das schwarze Pferd gezichtet, das so unbändig und unwiderstehlich im Schlachtzgetümmel ist. Der Ordensmeister bescheidet Thedeln vor sich und verlangt von ihm zu wissen, wie er doch zu dem wunderbarlichen Pferd gekommen sen und was es damit für eine Bewandnis habe. Er weiß, daß er den Teusel um das Höllenpserd geprellt hat, daß sein Geschick deswegen aber von dem bosen Feind dunkel damit verschlungen worden ist. Er bittet daher sehr, ihn mit der Antwort zu verschonen, dieweil —

— — alsbald er fagen Murde, das er ihn thet fragen, Mußt er eigentlich von Stund an Des dritten Tags fein Leben lan. Der Ordens: Meister schöpft jest nur um so mehr Berdacht gegen das ungewöhnliche Thier, fürchtet Zauberei, und Teufelsdienst dabei, und legt ihm bei « des Gehorsams Pflicht » auf, von dem Geheimniß bes schwarzen Pferds Bericht zu thun. Jest war Gehorsum mehr denn das Leben. Er bittet sich nur viers zehn einzige Tage aus

- - jum Aufschub und Frift, Dann wolle er es fagen ohn Lift.

Während dieser Tage bestellt er sein haus, beichtet, und empfängt das Hochwürdige. Bom Leben abgewandt und in sein Geschick ergeben, stattet er den vierzehnsten Tag dem Ordens: Meister in Pflicht der Gehorsfamlichkeit getreulich Bericht ab:

"daß das schwarze Pferd ein Teufel sen (ein Teufels: Gespenft) und daß er solches auf einer Reise zum heiligen Grab von dem bofen Geift zum Geschenk erhalten habe."

Und auff ben britten Tag hernach, Entschläft er in Christo fein gemach, Sagende: o! Gott, in beine Hand 3ch armer Sunder mein Geist send. Also kam er aus seint Elend Und hat nun auch die Geschicht ein

En b.

IV. Ginige feltsame Zeufels. Gespenfter aus bem fiebenzehnten Jahrhundert.

Als Beitrag jur Charafterifirung des Teufels-Gespenster- und Bauberglaubens in diesem Sahrhunderte.

I

Wir haben oben bereits bemerkt, daß die gewöhnliche Meinung von den Gespenstern im siebenzehnten Jahrs hundert die war, daß sie damonischer Art, oder unmittelbar durch den Teufel bewirkte Ersscheinungen senen.

Das Charakteristische dabei war — benn auch im sechszehnten Jahrhundert war diese Annahme schon ziemlich allgemein, wie früher im Mittelalter, und Luther selbst hielt solche unter den verschiedenen Hyposthesen über die Gespenster für die wahrscheinlichste — ich sage, das Charakteristische in diesem Jahrhundert dabei war, daß der Gespensterglaube in eine dunkle schicksalbvolle Berbindung mit dem unsinnigen Zaubers und Hexenglauben jener Zeit, ja mit der Folter und dem Scheiterhaufen selbst gebracht wurde.

Unsere Leser werden uns hier verstehn, wenn sie sich, worum wir sie angelegentlich bitten, die Muhe geben wollen, den vor letzten Herenproces (Num. III.) in der unmittelbar vorher Gehenden Abtheilung, auch wenn sie solchen wirklich schon gelesen haben, aus diesem Gesichtspunkt noch einmal zu lesen. Er gehört eben so wohl hierher, als in jene Abtheilung, und ich war wirklich einige Zeit unentschlosen, wo ich ihm seine

Stelle anmeisen sollte. Er dient als Beispiel zu gleicher Zeit nicht bloß von dem Teufelsgespensters, sondern auch entsessichen Hexenglauben jenes Jahrhunderts und als Belege dafür, wie der tolleste Unsinn selbst in der Hexenperiode in ein gewisses System gebracht wors den war, wodurch er nur um so erschrecklicher in alle Zustände des wirklichen Lebens eingriff, also, daß selbst alle bürgerliche und häusliche Sicherheit das durch aus dem düsteren Leben jener Menschen verdrängt ward.

Wir könnten noch mehrere, ja noch viele Teufelsgespenster : Geschichten ähnlichen Inhalts unseren Lesern mittheilen. Aber um für die nothige Abwechselung Sorge zu tragen, wollen wir gegenwärtig einige andere, minder schauerliche und abentheuerliche, vielmehr lustige Teufelsgespenster : Geschichten erzählen, welche den Aberglauben des siebenzehnten Jahrhunderts indeß eben so treffend charafterisiren.

Wir wählen drei Geschichten; — wohlüberlegt und absichtlich unter einer so großen Menge eben diese drei und keine andere, weil sie der Verfaßer des höllischen Morpheus, Pfarrer Goldschmidt, dessen Buch wir in der folgenden Nummer näher beschreiben wollen, alle drei selbst erlebt und erfahren haben will, und solche als Thatsachen erzählt, woran gar nicht gezweifelt werden könne. — Sie können zugleich als Beispiele dienen, wie unglaublich weit bei einem von Aberglauben eingenommenen Gemuth die Phantasie gehn könne, nämlich bis zur gänzlichen Täuschung und Verzwirrung aller Sinne, namentlich des Gesichtssinns, indem sie innerliche Anschauungen als wirkliche, und

außerlich in ber Sinnenwelt vorhandene vorgautelt, oder, wenn man dies bei ben folgenden Geschichten nicht annehmen will, wie fie mindeftens naturliche Begebenheiten in übernatürliche zu verwandeln weiß. Denn einer wiffentlichen Unwahrheit ober Luge fann man diefen, zwar in dem Aberglauben feines Jahrhunderts außerft befangenen, fonft aber achtbaren und fenntnifreichen Mann durchaus nicht zeihen, ohne ungerecht zu fenn. Für wirkliche teufelische Spiele ober Erscheinungen tann man fie eben fo wenig annehmen, ohne alle Ginnen-Gewißheit geradezu aufzuheben, und dem Teufel voraus gesett felbst, daß er anders, als bloge Idee bes an sich Bofen eriftirt! - eine Macht einzuräumen, bie bas Leben, bas ernfte, ju einem Gudtaftenund Martiftud maden murbe, ja, mir glauben uns hier in ber That nicht ftart genug ausbruden zu tonnen, bei der einem die Goopfung als eines weisen und gutigen Schopfers uns wurdig aneteln mußte.

Aber keine einzige Bemerkung weiter! hier find die wundersamen Geschichten, wie solche unsere Leser in dem zu seiner Zeit viel gelesenen, nun febr rar gewordenen Buch von Wort zu Wort selbst nachlesen konnen.

#### II.

# Erste Erzählung.

"Ich lage Alles andere jego fahren und komme zu deme, das ich felbst gesehen und erfahren, und mit offenem Augen ben hellem Mittag angetroffen habe.

Folgendes ift mir felbst wiederfahren. In der Beit Anno 1685, ba ich mich ben meinem jetigen herrn Schwiegervattern, bem BohlChrwurdigen BErrn Marc. Laurentii , ale verordneten Prediger des Rirchfpiels Esgruß in dem Ronigl. Untheil Ungeln aufhielte, als Informator feiner Gobuen, begabe fich, bag an meiner linten Sand ein Gefdmur empfing, und beemegen den Bund : Artt in dem nechft angelegenen Fleden Cappel, Rahmens Daniel Preß, gebrauchen mufte, folchen Schaden zu verbinden und zu heilen. Rachdeme nun auff einem Sonnabend Radymittag gegen 3 Uhr wieder von Cappel abritte ju Saufe, und zwischen bem Dorfe Meelby und Sandbed in dem Redder tame, begegnete mir eine Bornehme, und ben der gangen Solfteinischen Noblesse in sondern Ehren, sowol des Geschlechts als Alters, Geehrte, und fonft ben Jedermann im Lande ber Gottfeligkeit halben, berühmte Sochabelige Perfohn, beren Rahmen mit groffen Romischen Buchstaben F. H. v. A. F. nur exprimire, benebst zwo ben 3hr in ber Caroffe, welche der bekandte Rutscher mit vier Pferden trieb, gleich alf wenn Gie einen fernen Weg reifen wolten. Da die Hochadelige Persohn mir fehr wohl bekanndt mar, mar ich besto bereiter, auch meine gehor: same Reverence Sochderselben zu machen, ba benn gugleich das Pferd, welches ich ritte, anfing zu schnauben, auch alle posserliche Sprunge zu machen, sogar auch, daß mit demfelben in die Strenge der benden vorderften Pferden vor den Sintersten binein fam. Alle Persobnen faffen und lachten \*), boch hielte Rutich und

<sup>\*)</sup> Es war auch wirklich lucherlich!

Pferd fogleich ftill \*), daß meines Pferdes Hinter-Fusse wiederumb gludlich aus ben Strengen beraus brachte. Darauf ich bann meine Entschuldigungen gegen die boben Persohnen machte, die aber fein einziges Wort sprachen, sondern nur lauter lachende Minen mir machten, da sie Alle mich wol fenneten. Schamte mich also nicht wenig über bas Bepolter, fo da gemachet hatte, und gab dem unberittenem Pferde die Schuld, und in solcher Alteration gebrauchte es desto geschwinder auff dem Rudweg zu Saufe. bald ich nun ins Hauß gekommen war, erzehlete die Faute, fo begangen batte, wiewohl mit großer Bestürzung derer, die es anhöreten \*\*), indeme man gewiß wußte, daß die hohe Persohn nicht ausges fahren mare, und gar auch in deffelben Augenblid auff Ihrem Abeligen Git mit den Ihrigen fid befandte \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Was follen wir zu biefer Artigkeit bes Teufels fagen ?!? — In der Pnevmatologia occulta werden dergleichen luftige Ceufel Fran : und Spaß : Teufel genannt.

<sup>\*\*)</sup> Hier haben wir das gange fiebzehnte Jahrhundert vor den Augen. Wem ftogt noch jest ein abnliches Abentheuer auf, ober, wenn fich Jemand einbildete, es fep ihm bergleichen eines begegnet, wer murde bei det Ergablung davon an ben Teufel benten oder in Bestürzung gerathen, und nicht vielmehr darüber

lachen? —
\*\*\*\*) Man sieht aus Allem, daß es die Adelige Person im Ort des Berfaßers war. Und konnte sie es nicht doch vielleicht selbst gewesen senn, da ihm die Kutsche, wie man sieht, in der Nahe des Oorse begegnet senn muß? — Noch nieht, warum ging er nicht unmittelbar nach dem Borfall selbst in's Schloß zu dem gnädigen Herrn, oder der gnädigen Frau selbst? — Oarauf dient freilich zur Antwort, daß es in jener Zeit gewiß als die änßerste Indiscretion wurde ausgenommen worden senn, wenn man Jemand gesagt hätte, daß man so eben die Ehre gehabt hätte, ihm als Gespenst sein Schwese sahren zu machen, oder ihn mit ein Paar Teuseln über die Straße sahren zu sehen. Wir können uns jest bei dergleichen Oingen kaum des Scherzes

Hatte also damahls nur mit den vermummten Teuffeln meine Complimenta gehalten, und diese mich geäffet.»

Petri Goldschmidts Pastoris Sterupensis Höllischer Morpheus, welcher kund wird durch bie geschehene Erscheinungen Derer Gespenster und Polter Geister, Wo bishero zum Theil von keinem einzigen Scribenten angesühret und bemerket, sind zc. Wider die vorige und heutige Atheisten, Naturalisten zc. Aus allem aber des Teufels List, Tude, Gewalt, heims liche Nachstellung und Betrug handgreiflich kan erkandt und ersehen werden. Hamburg, 1698. S. 158-160.

## 3meite Erzählung.

Ich muß diese Erzählung in dem Zusammenhang mittheilen, worin sie in dem Buch vorkommt. Sie steht im zehnten Capitel: Bon den Mitteln, wodurch die Gespenster vertrieben werden. Als

enthalten. Aber fo war's nicht in jener Zeit. Damals hatte die oben ergablte, uns jest nur lacherlich vorkommende Geschichte sowohl fur die abelige Familie, als fur unseren Berfager unangenehme Weitläuftigkeiten jur Folge haben konnen. Da sep der himmel vor, daß uns die holle affen konnte!!!

<sup>\*)</sup> Da sepher himmel vor, baß uns die hölle affen könnte!!! — Wirklich jene Menschen waren zu beklagen und das Zeitalter, worin der Teusel mit hohn und Spott überschüttet ward, ist für die Menschheit ehrenvoller, als jene Zeit, so wenig wir uns auch sonst zum Apologeten bestelben auswersen möchten. Wer den Teusels-Gespenster: Zauber: und herenglauben des siebenzehnten Jahrhunderts gang kennt, wird uns hier vollskommen recht geben.

ein bewährtes Mittel ward unter vielen anberen, 3. B. dem Gebet 2c. angegeben, bag man den Teufel mit Berachtung behandle. Die verträgt ber ftolze Geift nicht, und, fo batte es Luther auch gemacht. Dienste that's, wenn man ihm ben hinteren zeigte. ober ibn gar mit einem Wind regalirte, beffen Rame fich unter ben 32 Paffatwinden nicht befindet. Denn er felbst mar ein Unflath und hielt es nicht anders. dergleichen mufte Ginfalle von vernunftigen Berfonen erfunden, die über ihren Beitgenoßen franden und fie und den Teufel verspotteten, so waren sie in der That nicht übel ausgebacht. — Gin anderes bemahrtes Mittel war, daß man auf fein Umt tropte. Go hatt' es Gnrach vorgeschrieben, und biefen Spruch mußte man dem Bofen vorhalten. Und nun fofort zu unferem Verfager!

<sup>-</sup> allnd also ist der Satanas von unterschied; lichen durch rechtmäßigen Gespott vertrieben worden, denn der verachteter Geist kann unmöglich ben seinem Hochmuth Spott lenden. Auf dieses mag auch jener, vorlängst in Gott ruhender Conrector an der Husumi; schen Schuhlen reflectiret haben, da derselbe auf seiner Cammer in der Schuhl alle Nacht von einem erscheinen; den München verunruhiget ward, entrüstete er sich endlich darüber, und als der Mönch seiner Gewohnheit nach zu seinem Bette kam, fragete er ihn, was er da zu thun hatte, die Wohnung ware für ihn, wohlbestell; ten Conrectorem der Schuhlen zu Husum, und nicht für den Teusel eingerichtet. Der Geist

ftellete fich bierüber erbofet und wollte dem Bette gunaben, allein er, der Conrector (verzeihe G. L., daß ich hier etwaß fren rebe) tehrete alebalden den Sinderen jum Bette hinaus und bließ dem garftigen Teufel einen nicht wohlriechenden Bind ente Aber der stolter Geist moquirte sich über diese schimpfliche Begegnung, und wich zur Thur hinaus, da er doch zuvorn nach feiner Gewohnheit \*) einen beslichen contra - Canonen - Schuß gethan hatte. Bas das andere (Mittel) betrifft, das beiffet benn recht wie fich Sprach beraus lagt Cap. 10. 31. Mein Rind in Widerwartigfeiten fen getroft und trope auf bein Ampt, wie denn auf folche Weise der Teufel auch abkam von der Wittenbergischen Bibliotheque durch Lutherum vid. Danhauer. p. m. 633. biesem füge nun mein eigen Exempel, welches Anno 1689 mir felbst begegnet in Coppenhagen, in der Woche vor Oftern. Ich war daselbsten hins über gereiset, um meine Vocation nach meiner ißigen Gemeine zu erhalten, und weil Gein Excellenze ber herr Ober : Secretaire von Jessen mein hoher Patron ware, hatte mich nabe an feinem Saufe, nemlich in

<sup>\*)</sup> Nach seiner Gewonheit — Dief hab' ich oben schon angebeutet, und in der Damonomagie fichn mehrere Beispiele bavon angesührt, z. B. Th. II. S. 217. f. wo der Teusel in Gekalt eines schönen Jünglings eine Jungfrawen besucht, von den Eltern aber entdeckt wird, « da er denn, nachdeme er das Bettstroh angezunden und einen erschreck-lichen Farger von sich gehen laßen, sich durch das. Fenster davon gemachet. » Man erkennt in Allem, und auch in diesem Zug seiner Diabologie das rohe, durch die Greuel und das Elend des dreißigjährigen Kriegs zurück ges gangene Jahrhundert.

bem Wirtshause, Die Stadt Munfter genannt, einlogiret, umb Seiner Excellence immer befto naber gu fenn. Da nun daselbst in dem Saufe auff der groffesten Stuben mein Bett und Wefen hatte, geschache, bag ben anbrechens bem Tage ich hörete, daß etliche Complementa von Leuthen ohnfern meines Bettes gemachet wurden. nam querft bie Bedanten, daß etwa ber Sofpes, ber ein Parudmacher war, mit jemand leife in die Rammer ben feinen Parudichap gegangen, umb baraus epliche Stud zu verlaufen; Alleine, ba ich den Umbang meines Bettes offnete, fabe ich einen wol aufgeputten Cavallier mit einer ichon gezierten Damen bas felbit viele Complementen und frumme Bud: linge machen, boch alfo, bag nur ein Gemurmel und keine deutliche Rede borete. Wie ich nun zu zwo Nachten vorhero dergleichen Abentheuer auch schon gehabt, indeme ein ichwarter Danischer Blendling ober hund mit einem ichon gezierten halßband mar vor meinem Bette gelegen, und auff mein Untreiben gur Stuben binaus ohne Eröffnung ber verschloffenen Thurem geloffen, alfo muthmaffete gleich barauff, bag von bes Teuffels Gautelern biefe bende auch maren und fragete barauff: Belde fie maren? Und mas fie auff meiner Stuben fo fruhe ju ichaffen hatten? Indeme ich nun feine Untwort, fondern bloß allein ibrer bender Unschauen erlangete, fagte ich barauff wiederumb:

«Ich habe die Stube für mich gemiethet und zahle wochentlich meinen halben Reichsthaler dafür, so lange ich hie bin, gehöret mir also dies Logiment und sonst keinen, wenn ich bavon bin wiederumb konnet ihr fo viel Complementiren, als ihr wollet, ben meiner Anwesenheit verfüget euch nur hin nach bem Ort, wo ihr hingehoret, nemlich in die Berdamnuß.»

"Indeme dieses redete, verschwunden bende vor meinen Augen, und habe ich in währender Zeit meines Dableibens, keine weitere Alteration mehr empfunden durch folche Erscheinungen. »

Hollischer Morpheus l. c. S. 404-406.

Bon solchen Erzählungen ist das ganze siebenzehnte Jahrhundert voll. Sie fielen Riemand auf. Solche unerhörte Dinge zu ersleben, waran der Tagesordnung. Bemerkungen barüber zu machen, wäre überflüßig. Um wenigssten wären die sogenannten natürlichen Erstlärungen hier an ihrem Orte.

# Dritte Erzählung.

Much diese Erzählung ist geschichtlich mit den beiden vorher gehenden von gleichem Werthe, charakterisirt aber, wo möglich, das siebenzehnte Jahrhundert noch treffender, als jene.

"Da ich in Husum, wie oben gedacht, nach meines seligen Vaters Tode im Hause war ben dem Wolchr; wördigen und Hochwolgelahrten (!) Herrn Simon Rechelius, jeto Haupt : Pastor an der Husumschen Gemeine, und vom Fieber befallen mich auf meiner Rammer halten mußte Anno 1679, kame derselbe zu

mir auff meiner Stuben und begehrte, bag ich mit ihm in den Garten geben follte, welches da es gefchabe, er mich befahl bin übers Feld nach dem Dorffe Rodemiß zu sehen, und ihme zu fagen, was ich merkte, ba benn ich . so wol, ale der HErr Pastor selbsten vorher, eine gange Esquadron Rriegeleuthe ben ber dortigen Muhlen auff bem Feld campiren sabe, welche zum Theil von den Pferden abgestiegen, zum Theil aber auf benfelben figen geblieben maren. Die er, ber hErr Pastor, Luft hatte zu wissen, mas fur Bold folche maren, und deswegen sich vornahm, hinten aus dem Garten zu gehen nach felbigem Dorffe, folgete ich feinen Begierden ebenfalls, auch in der Mennung, daß durch solche Motion des Ganges den mir vorstehenden Paroxismum des Fiebers etwa ablehnen mogte. Gingen wir also bende stard vor und meg, und da wir an dem Dorffe genahet maren, lieff ich vorhinein, ben den Dorffleuthen mich zu erkundigen, was für Bolds baburch marchiret ware, fintemabl fie abgezogen maren in ber Zeit, ba wir zu bem Abgange uns anzukleiden, ins haus getreten maren. Allein, da-wußte kein Denfch von etwas, und war auch fein frembder Reuter von jemanden gefehen worden. Merdten wir alfo, wie unfere Muthmaffungen und foldes ichon gegeben hatten, daß es Teufels: Rad Berflieffung unterschied: Gefpenfter gemefen. lichen Jahren hatte ich die Ehre, den hErrn Rechelius, als welcher damals ichon Pastor primarius geworden, in hufum gu besuchen, ba er mir benn berichtete, baß solches Gesicht seinen Endzweck erreichet hatte, und auch baben nennete, von welchem Bold es gewesen ware \*). »

<sup>\*)</sup> Also - bei Einem wie bei bem Anderen und überall ber namliche Aberglaube in der Zeit!

Die folgende, unmittelbar hiemit zusammen hangende Erzählung ist für jenes Zeitalter, das mit dergleichen Mirabilion recht eigentlich überschwemmt ist, so bezeichenend, daß wir sie zur Veranschaulichung desselben hier noch mitnebmen wollen \*).

« Gehe alfo nunmehro zu benen, die ihren Endzweck bis hiebero noch nicht erreicht baben. Vor 16 Jahren ohngefahr hat man ben Susum auff dem hoben Soff Deich an dem Heverstrom eine groffe mege blau gekleideter Soldaten aufffteigen, und auch marchiren gefehen, welcher Sprache (!) bie Unwohnende nicht verstanden haben 2c. 2c. 3ch will anstatt ber weitern Erzehlung folder Gefichter, Die meinem lieben Baterlande nur einen betrübten Buftand prognosticiren mogen, ben berglichen Bunfch thun, baß Gott in Gnaden alles Unheil von ihm abwenden wolle, daben aber G. L. dir auch communiciren, was 1689 zu Coppenhagen von einem redlichen und glaub: wurdigen Manne, Namens Fritzner, mir schriftlich unter handen gegeben, mas fich begeben, ba berfelbe noch Auditeur unter den Luneburgern gewesen. Geine Worte find diese: Anno 1678 den 9 Julij des Morgends um

<sup>\*)</sup> Achnliche Gefpenfter Schlachten ze. kommen haufig bes sonders in der alteren nord i fchen Geschichte vor. Bei Dalin, (Schwedische Reichshuftvie) holberg, Olav Celfius ze. finden wir dergleichen als Bolksagen angeführt, Andere, wie z. B. Olav Magnus (De Gent. septr.) glandsten baran. Die's am besten wissen wollten, schrieben dergleichen Erscheinungen den Afralgeister wollten, schrieben dergleichen Erscheinungen den Afralgeister nau. Was ist doch der jegige Gespensterglauben unserer Mutterchen, aber als die Gesspenster noch in ganzen heeren durchs Land zogen, sich Schlachten lieserten, daß die Felder voller Todten lagen — da war's doch noch der Rube werth, an Gespenster zu glauben!!!

5 Uhr, hat sich zu Danneberg begeben, daß erstlich gefeben worden, wie eine Armée ben Demitz aus bem Rorden über die Elbe gefetet, und nache deme dieselbe fich en Batallie gesetzt, ift berfelben eine andere Armee vom Sart herunter tommend, entgegen gezogen, und hat auff die über die Glbe gesette Armée getroffen, und weilen 2 Regimenter Infanterio gufammen gestanden, berer Mundirung bas eine rothe Rode mit gelben Unterfutter, bas andere blaue Rocke mit Orannien : Unterfutter gewesen, auff welche die vom hart tommende am heftigsten getroffen, fo daß bie Soldaten Gliedermeise erleget morben, wiewohlen fich die bende Regimenter als Loven gehalten, und nicht gewichen, sondern allemabl fich wieder geschlossen gehabt, sie aber darauff von einem Regiment ju Pferde mit weissen Roden und rothen Aufschlägen, derer Pferde auch rothe Schabberaden gehabt, secundiret worden. Darauff haben die andern Regimenter eins auf bas ander von benden Seiten heftig getroffen, fo daß eine große mege Todten auf der Wahlstatt liegen geblieben, biß endlich ber Gieg auff ber aus Norden gefommenen und über die Elbe gefetten Armée gefallen, welche denn barauff ben repoussirten Feind ben Beg nach dem hart verfolget, und in mahrender Rachsetzung fehr viele Tobten gemachet. (!!!) Rachdeme diese Battallie nun vorüber gewesen, ift mitten auf der Bablftatt ein groffes langes ichmartes Sard ju fteben gekommen, und nachdem folches nechst benen auff der Erde liegenden vielen Tobten (!!!) von vielen Leuten gesehen worden, die denn auch barüber von ber baffegen Obrigfeit, als bem Berrn OberHauptmann Schenke gar stricte sind abgehöret worden, hat das Sard einen Dampsf und grossen Rnall von sich gegeben, darauff ohngefahr des Morgends um 7 Uhr alles verschwunden. Da man aber hernacher auff die Wahrheit dieser Geschichte gedrungen, hat der Oberhauptmann Schenke, als der die Leute darob examiniret, selbige durch einen Bericht ) an den Herrn General – Major von Malocki bekräftiget. Wenn nun solches geschehen und erfolgen werde, wird die Zeit dermahleins lehren. » — «In diesen und ders gleichen Erscheinungen, fährt unser Verfaßer darauf fort, die der Teufel uns praesentiret, sehen und merken wir denselben in einer angenommen men en Gestalt, welches ohne Darstellung eines Leibes nicht geschehen kann. Denn 1.) so kann der Teussel die Leiber

<sup>\*)</sup> Befindet fich bieß merkwurdige Actenftud etwan noch irgendwo, in einer Registratur, einem Archiv ac. ? -Die Zauber: Bibliothet murbe biefen intereganten Beitrag jur alteren Beschichte bes Befpenfterglaubens bantbar aufnehmen. - Uebrigens verwundere fich feiner unferer Lefer über biefe merkwurdige Gefpenfter fchlacht als über ein bloßes muftes Phantaficenftuck des 17ten Jahrhunderts. Abgerechnet, daß wie oben schon bemerkt worden, die altere Scanbinavifche Gefchichte voll von bergleichen Dingen ift, fo ift ber Glaube an Gefpenfterericheinungen der Art bei Beiden und Chriften vom bochften Alterthum. Gelbft bei Chryfoftomus\_ (De Sacerdotio) fommt eine abnliche Scene von Teufels: Sefpenftern und Saubereien vor, die nicht leicht in einem Roman bes Mittelalters weiter getrieben worden ift. Er nimmt bort einen Bufchauer an, ber in Befellichaft eines Anderen ein Schlachtfelb in Augenschein nimmt, und biefet fieht darauf teufelische fliegende Bauber : Pferde, bewaffnete Manner, die durch teufelische Gewalt in die Luft geführt werden und swifden Simmel und Erde fampfen, ja fogar - er erblickt auf bem Schlachtfeld bie geheimen Rrafte und bie Ibeen ber 3 au berei πασην γοητειας δυναμιν καὶ ιδεαν!!!

ber neulich Verstorbenen Tobten Rörper annehmen und dieselbigen nach seinem eigenen Gefallen moviren und bewegen. 2.) Sodann kann er » — doch hier genug, denn die Erklärungsversuche der Teufels Gespenster sind, wo möglich, noch unsinniger, als die Erzählungen davon selbst. Es soll an einem anderen Orte der Z. B. indeß eigens nach Psellus, Remigius, Delrio, Wier z., und hauptsächlich nach dem Heren hammer selbst davon gehandelt werden. Bis dahin verweise ich auf die Dämonomagie Th. II. S. 217-234.

Diese britte Erzählung übrigens steht im hollischen Morpheus S. 317 - 320.

Bie weit die Tollheit in Betreff der sogenannten Teufels: Gespenster ging, sieht man unter anderen auch aus folgender Erzählung oder Fabel, welche, weil sie kurz ist, wir zum Schluß dieses Aussatzes gleichsam als Oreingabe noch mittheilen wollen. Sie steht in Godelmann ), der unseren Lesern bereits aus dem ersten Theil der J. B. bekannt ist, (B. I. Cap. 4.) und ist folgenden Inhalts.

"Bu Bononien hat ein Necromanticus die Seele eines verstorbenen Mägdleins, welches ziehrlich auf der Cithara spiehlete, wiederumb durch seine schwarze Kunst vnd Beschwerung, in den erblichenen Leichnam gebracht,

<sup>\*)</sup> Freilich nicht in biefem allein, — benn folche Studichen waren in der Teufels: und Gespensterperiode rechte Lieblings: Studichen! — sondern zugleich in mehreren alteren, (z. B. in Pencer de Devinat. p. 14.) und spateren Schriftfellern, z. B. in Schott's Physica curiosa, in Francisci et et.

und zware also, daß bas Mägdlein schiene zu leben, vndt wohnete benen Zusammenkunften vnd Gastereien der Lebendigen sogar wiederumb mit ben, indeme sie nach ihrer alten Beise auss der Cithara daben aufwarte. Es kame aber, sonder Zweisel auss Eingeben des Teussels, der nicht länger also dienen mochte \*), ein anderer noch kunstreicherer Necromanticus dahin, vnd forberte durch seine Beschwerungen den Geist zurücke, da war alsobald die Geele weg, und der Leib siehl dahin, auch war des Teussels Betrug entdecket vnd also offenbaret.»

V. Historisch : literarische Beschreibung vers schiedener merkwürdiger Schriften aus dem sechsten gahrhundert über den Gespensterglauben.

Rebst Auszügen baraus, jur fort gefetten Charakteristrung biefer beiden Sahrhunderte.

T.

Ich habe im ersten Theile Abth. IV. gesagt, baß ich die Leser der 3. B. mit mehreren der dort angeführten

<sup>\*)</sup> hier haben wir das eigentliche Teufels, Gespenft!!! — Das gute Mägdlein war also nichts, als eine leibhaftige Larve des Bosen! Und doch hieß es unmittelbar zuvor, der Necromanticus habe die Seele wieder in den Leichnam gebracht! Kann's ärgere Widersprüche geben? — Man wird wirklich nicht selten am Verftand der Leute in der Teusels, und Gespensterperiode irre. Aber es ift das Eigenthumliche des Aberglaubens, daß er sich in Widersprüchen und Tollheiten gefällt.

Bücher über den Gespensterglauben nach und nach näher bekannt machen würde. Dabei werde ich nur solche Bücher wählen, welche gewissermaßen als die Repräsentanten ihrer Zeit betrachtet werden konnen. Ich mache den Anfang mit einem Buch, woraus alle in der Hexen; und Gespensterperiode später erschienenen mehr oder weniger geschöpft haben, das zu seiner Zeit allgemein gelesen ward und mehrmals aufgelegt ist worden. Dieses Buch ist das folgende:

De Spectris, Lemuribus et magnis atque insolitis fragoribus, variisque praesagitionibus, quae plerumque obitum hominum, magnasmutationesque Imperiorum praecedunt. Liber unus, in tres partes distributus. Omnibus veritatis, studiosis summe utilis. Authore Ludov. Lavatero Tigurino. (Die erfte Auflage ist, so viel ich weiß, benn ich besite bloß die zweite, Burch 1570, wenigstens ift die Borrede ber erften Muflage, die fich in der zweiten befindet, also unterschrieben. Die zweite ist Lugduni Batavorum, M. D. C. LIX. Diese bat ein fauber gestochenes, in feiner Art interegantes Rupfer, eine Berentuche vorstellend \*), und noch außerdem auf dem Titel: Tractatus vere aureus \*\*). Editio secunda priori multo emendation.)

<sup>\*)</sup> Sieh. Die folgende Abtheilung, Num. II. wo wir mit Rudficht quf Dieß Rupfer nach Shakespear und Goethe Die Besichreibung einer herenkuche geben werben.

<sup>\*\*)</sup> In meinem Exemplar ift bas Tractatus vere aureus zweimal, bas eine Mal mit rother, bas andere Mal mit gruner glanzens ber Tinte unterfirichen, wie sie die Gelehrten im 16ten und 17ten Jahrhundert führten. Ein Beweis, daß bas Buch wirklich für gar ein goldnes Buch gehalten ward!

Bu welchen Reflexionen bietet nicht schon allein dieser Titel Stoff dar! Also — dieses Buch, das den mustesten Gespensterglauben lehrt und eine Menge der allerabgesschmacktesten Dinge enthält, dieß Buch ist für Wahrheit steren nde geschrieben, und Allen hochst nüglich, die sich der Wahrheit zu befleißigen daraus lernen wollen, und wird schon auf dem Titel als ein mahrhaft goldnes Buch angekundigt!

Es ist in drei Haupt Abtheilungen eingetheilt und der Verfaßer gehort, wie die meisten protestantischen Shriftsteller jenes, und noch mehr des darauf folgenden Jahrhunderts zu denen, welche die Gespenster ausschließ lich unter der Kategorie von damonischer Wirkung betrachten, d. h. die Gespenster sind ihm Darstellungen und Erscheinungen, welche — der Teufel bewirkt, und worin er entweder selbst, in höchsteigener Person, sich zeigt, oder auf seinen Besehl andere Geister seines Reichs sich zeigen läßt, um Schrecken zu verbreiten, Boses zu stiften, die Frommen zu plagen, oder in ihrem Glauben irre zu machen u. s. f.

Wir wollen einige Capitel daraus anführen, aus beren Inhalt diese Unsichten hervor gehn, oder welche auch sonst zu den wichtigsten im Buche gehören.

Th. I. Cap. XVI-XIX. Spectra apparere docet quotidian a experientia \*). Spectra interdum videri et audiri, confirmatur testimoniis Sacr. literarum. Quibus, quando, ubi, quomodo spectra appareant etc. etc. Th. II. Cap. IV. Testimonia verbi divini, quod neque fidelium, neque

<sup>\*)</sup> In der Beit des Berfagere freilich !!! -

infidelium animae, postquam sejunctae fuerint a corporibus, in hac terra oberrent. Cap. V. Testimonia veterum Patrum, quod animae, a corporibus separatae, in terris non errent\*). Cap. VI. Argumenta illorum diluuntur, qui animas. mortuorum apparere dicunt etc. Cap. XVII. Diabolo non est difficile, variis formis apparere et res mirandas (!) efficere \*\*). Cap. XVIII. Diaboli interdum homines jubent facere, quae bona sunt, vitare contraria: vera quoque interdum dicunt, et quare? \*\*\*) III. Cap. I. Deus Spectris suos fideles exercet, et infideles punit. Cap. V. Quo pacto Christiani, quibus spectra se offerunt, sese gerere debeant etc. Cap. XII. Quo pacto nos, si insoliti fragores audiantur, aut alia praesagia fiant, gerere conveniat. etc.

Dieß Wenige hier von dieser Schrift, der wir noch oftere in der Zauber Bibliothek werden Erwähnung thun muffen.

<sup>\*)</sup> Sier ift ber Bf. aus bogmatischen Grunden einseitig. Es lagen fich freilich Stellen gur und Bider anführen, und andere Stellen so und anderes drehen und wenden, da die Sache von den Kirchenvätern nicht dogmatisch behandelt ift, die allges meinere Meinung war aber unftreitig gerade die, die unser Bf. hier bestreitet und den Kirchenlehrern absprechen will. Vergl. oben Num. I. dieser Abtheilung.

<sup>\*\*)</sup> Dieß ift eines ber wichtigsten Capitel im Buch, weil man ben Gespensterglauben recht in seiner Berbindung mit dem Teufelss glauben jener Beit daraus kennen lernt.

<sup>\*\*\*)</sup> Sier muß die Annahme, Die alle Gespenfter ju Ceufel & erscheinungen macht, naturlich mit sich felbft in Bider- spruch gerathen.

#### II.

# Der höllische Proteus,

ober

Lanfendfunstige Bersteller, vermittelst Erzehlung ber vielfältigen Bild-Berwechselungen Erscheinens ber Gespenster, merffender und poltrender Geister, gespenstischer Borzeichen der Todes-Fälle, wie auch Andrer abentheurlicher händel, arglistiger Possen und seltsamer Aufzüge dieses verdammten Schauspielers, und, Bon theils Gelehrten, für den menschlichen Lebens-Geist irrig angesehenen Betriegers, nebenst vorberichtlichem Grund-Beweis der Gewisheit, daß es würklich

Gespenster gebe, abgebildet burch

Erasmum Francisci,

Sochgraft. Sobenlob Langenburgifchen Rabt. Ben biefer zwenten \*) Auflage von bemfelben felbst wieber

burchgesehen, auch einiger Orthen verbessert und entfehlert. Rurnberg, in Berlegung Wolffgang Moris Endters.

Anno M. DC. XCV.

Dieses Buch, das, den weitläuftigen Borbericht, worin die Gewißheit der Gespenster noch eigens bewiesen wird., abgerechnet, nicht mehr und nicht weniger als 1120 Seiten in gr. 8. start ist, muß als eine rechte Schatz und Borrathskammer für den Gespensterglauben betrachtet werden. Francisci war — um keinen noch lebenden Schriftsteller zu nennen — der Wieland des — siebenzehnten Jahrhunderts. Alle späteren Schriftsteller

über den Teufelsglauben und bas Gefpenftermefen fprechen

<sup>\*)</sup> Denn nur diese und nicht die erfte, so wie die von Neuem fark vermehrte, so viel ich weiß, lette Austage, Nürnberg 1725. besitz ich.

von seiner zierlichen Feder, von seiner scharf und zierlich zugeschnittenen Feber, von feiner wohlaufgeputten und curiosen Feder u. f. f. \*). Der hollische Proteus ift daher als eine der ergiebigsten Quellen, wo nicht zur Berbreitung, boch zur fort dauernden Unterftugung bes tolleften Gespenfteraberglaubens im fiebenzehnten Sahre hundert oder bestimmter in der zweiten Satfte deffelben anzusehen. In der That, der Ginfluß Dieses Buche auf das Zeitalter war ungemein groß, so groß, daß es sogar in der ersten Salfte des verfloßenen Jahrhunderts, alfo noch zu und nach Beder's und Thomastus Zeiten, von Reuem gedruckt mard. Ueber ben Berenproces fällt der Berfager bier und da im Ganzen ein etwas vernunftigeres Urtheil, ale es ju feiner Zeit Mode mar. Im Gespensteraberglauben aber mar er gang und gar befangen, und sobald er hierauf kommt, kann er Alles horen, feben, glauben, mas er nur will und mas ihm feine Phantafie vorspiegelt und fein Verstand bort auf.

Auch von diesem Buch dieß nur vorläufig, denn seiner mussen wir noch oft gedenken, da es wirklich die Fortsschritte der besseren, durch Thomasius herbei geführten Einsichten im Vaterlande erschweren half, in welcher Absicht hauptsächlich auch die letzte Auslage desselben in einem Augenblick veränstaltet wurde, da sich der Sieg nach schwerem Rampf immer mehr auf die Seite der

<sup>\*)</sup> Die Lefen ber 3. B., die Francisci nicht selbst besigen, werden vielleicht begierig seyn, eine Probe von dieser so ziers lichen und curiosen Feder zu sehn. Ihrem billigen Berlangen wird die 3. B. an einem anderen Ort willsahren. Bor ben Augenblick bitt' ich, daß sie sich am Titel genügen laßen möchten.

muthigen Bestreiter des Teufels. Zauber: und Gesponsters glaubens unter Beder's und Thomasius Fahnen zu neigen begann. — Wir bemerken nur noch das Einzige, daß auch Francisci nach dem allgemeinen Zeitgeschmad, wenigstens unter den Protestanten, die Gespenster nicht für Erscheinungen guter oder boser Seelen halt, sondern ebenfalls unter damonischer Rategorie betrachtet, als unmittelbare Repräsentationen des Teufels. —

# III.

Ein brittes Buch, das die Ansichten seines Zeits alters fixiren, und den Sieg der Vernunft und liberalerer Grundsätze über die alte Teufel : Zauber : Hexen : und Gespensterlehre in der letzteren Halfte des siebenzehnten, so wie im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts erschweren balf, war —

Petri Goldschmidts Höllischer Morpheus, wovon wir den weitläuftigen Titel hier nicht wieder von Reuem abschreiben wollen, da er oben Num. IV. S. 2. gegenwärtiger Abth. bereits mitgetheilt ist. Unsere Leser kennen das Buch und dessen Geist bereits hinlänglich aus den vorher gehenden Rummern. Der Verfaßer war, wie man aus seinem Morpheus sieht, ein belesener Mann und nicht ohne Kenntnisse, aber in hohem Grade abers glaubisch und leichtglaubig. Das Sonderbarste im Buch in Betress der Gespenstergeschichten, welche er selbst erfahren haben will, ist, daß sie sich fast alle um lauter Complimente herum drehn, also, daß er entsweder vor Gespenstern Complimente macht und sie ihn auslachen, oder, daß Gespenster vor ihm Complimente

Lag bieß vielleicht in machen und er fie auslacht \*). feiner Individualität? Er scheint ein außerordentlich ceremonieuser Mann gewesen zu senn und der über und über voller Complimente stedte. Er fpricht fast auf jedem Blatt von feinen vornehmen, gnadigen und allergnabigften Gonnern und hohen Patronen, von Hochwohlgebornen und Sochabeligen Personen, sogar von wohlgebornen und Sochwohlgelahrten Pastoren und Amtebrudern, von unterthänigen Reverencen u. s. f. und dieß Alles scheint, irren wir nicht, selbst auf feine perfonlichen Gespenstererfahrungen Einfluß gehabt zu haben. — Die Dedication des Buche an den Kronprinzen von Danes mart ift eine rechte Composition von Geschmacklofigkeiten, lacherlichen Complimenten 2c. 2c. Gie bringt jenes geschmadlose Zeitalter recht lebhaft vor die Augen und verbiente, da das Buch rar ift, wohl immer bier eine Stelle, wenn es der Raum verstattete. Doch, die ersten zwei brei Berioden bavon muß ich ben Lefern ber 3. B. gur Erschutterung bes Zwerchfells mittheilen. vollständigen, eine Seite fullenden Titel des Pringen, fangt fie also an:

"Ew. Königl. Hoheit ist nicht unbekannt, daß dies jenige, welche vor den Augen der Potentaten, Monarchen, Königen und Fürsten erscheinen, in dem ersten Anblick derselben sich auff die Erde nieder geworffen, und knieende ihre Devotion und Reverence abgestattet haben. Bon den Persern, und andern mehr, beweiset solches Brissonius. I. (Hier folgen nun unten die Schriftstellen 2c. 2c.)

<sup>\*)</sup> Zwei bergleichen Geschichten haben wir im vorher Gehenden schon wirklich angeführt, und es kommen noch einige abulichen Schlags im Buche vor.

Bon den Griechen bejahet von Altere ber diesen Gebrauch ber unverdroffene Raturforscher Plinius. II. (Wieder Noten!) Bon ben Frankosen und Poblen will solches anmerten ber fo berrlich belefene Octavius Scarlatinus III. (wieder Roten!) baben anfugende, daß nicht allein durch bas Niederfallen auf die Erben bie Majestaten die schulbigfte Ehrenbezeugung genoffen, fondern überbas ben Rnie : Ruß von denselbigen auch angenommen. Die Quelle, woraus diefer Gebrauch entsprungen, wird von unterschiedlichen auch unterschiedlich angewiesen. Plinius ents bedet dieselbige in diesen Worten » - Run wird eine lange Stelle aus Plinius angeführt, bann beutsch überfest, brauf erklart, und fo geht's durch mehrere Seiten Auf einmal fallt ihm wieder bei, bag er eine Debication, und feine antiquarische Abhandlung schreibt, ba ruft er von Reuem aus:

> Durchlauchtigster Erb : und Rronprinz, Durchlauchtigster und gnabigster Prinz und Herr!

"Wir andere Unterthanen Ihren Königen und Fürsten, also bin Ew. Königl. Hoheit ich als ein demuthigster Unterthan unterthänigste Reverencen schuldig, sowol meine demuthigste Unterthänigkeit zu zeigen, als Ew. Königl. Hoheit gnädigste Clemence mir und den Meinigen zu erbitten. Und sodann nach des klugen Savedrae Worten die Fürsten denen Göttern gleichen und so fort noch mehrere Seiten hindurch bis zum allerzunterthänigsten Knecht und Vorbitter zw Gott Peter Goldschmidt Pastor zu Sterup in Angeln.

Einen vorzüglichen Werth legt Goldschmidt in seinem Morpheus auf etliche und zwanzige Gespenster-

Geschichten, die er von einem seiner hohen Patronen, einer hochabeligen Person im Hollsteinischen, zur Besnutzung im Morpheus erhalten hatte, und zwar wie's S. 162 heißt, "mit deren eigenen Worten geschrieben, wie sie im Manuscripto gefunden worden, wo auch die Persohnen, so die Geschichte erzehlet, von hochderselben selbsten angeheftet gewesen."

Bon diesen Gespenstergeschichten nun, welche zum Theil von Fürstenlichen und Königlichen Personen herrühren, wollen wir zur Charakteristrung nicht dieses Buche allein oder zunächst, sondern vielmehr jener Zeit überhaupt, zum Schluß gegenwärtiger Abhandlung hier einige hersegen.

### IV.

Gefpenfter : Gefchichten aus dem fechszehnten und fiebenzehnten Jahrhundert.

#### Num. I.

"Als ich in Berlin, spricht der Autor Manuscripti, Anno 1659 und 60 in Königlichen Commissionen mich aufhielte, ging die Rede, daß eine weisse Frau im Schloß sich wiederumb sehen ließ, gestalt denn auch bald darauff die Churfürstliche Frau Mutter zu Erossen und die Herzogin von Schöningen, des Churfürsten Frau Schwester, diese Welt gesegneten. Der Churfürstliche Ober Stallmeister Borsborff, ein teutscher beherzter Mann, dieses hörende, wunschte unterschiedliche Mahl, daß er einsten die weisse Frau auch zu sehen bekommen mögte. Was geschicht? Wie er des Abends den Churs

fürsten zu Bette gebracht hat, und bie fleine Steige nach bem Garten , wohin er fein Pferd befchieden gehabt , hinunter gehen wil, findet er bie weisse Frau auff ber Treppen vor ihm stehen, barauff er im Unfange besturgt wird, aber zulett recolligirte er sich, und wie er ein behertter Mann war, spricht er die weisse Frau also an: Du alte Gacramentiche Sure bu, haft bu noch nicht Furften Blubt gnug gefoffen, wilt bu noch mehr hohlen? - Die weiffe Fran aber an: fratt der Antwort, frieget ihn ben dem Sals gefaffet, und wirfft ihn die Steige herunter, bag ihme bie Rippen frachen, doch ohne weitern zugefügtem Schaben, alfo baß der Churfurft bas Poltern horend nebft dem Rlagen, ben Rammer : Pagen hinunter schicket, um zu erfahren, was pafiret mare. Deme er benn vorerwehnter maffen Alles erzehlete. Wie folches aus des Churfurften Friedrich Wilhelms, und des Ober: Stalle meifters eigen Munde, gum oftern an Frembden erzehlet, felbsten gehoret habe. »

Ich mochte wol wissen, setzt Goldschmidt triums phirend hinzu, was D. Beder auf diese Geschichte ants worten wollte!

Er wurde nicht sehr deshalb in Berlegenheit gewesen seyn. Aber dieß gehört nicht hierher. Die Geschichte oder vielmehr Legende von der weiffen Frau ist übrigens in ihrer Art interegant und unterhaltend, und sie kann als die rechte Ahnfrau aller weisen Gespenster: Frauen, deren es viele gibt, betrachtet werden. Es ist außerordentlich viel über dieß weisse Gespenst geschrieben, wovon ich selbst Mehreres besitze. Gestatten es Raum und wichtigere Gegenstände, so soll von der weisen Frau

eigends noch einmal in einem besonderen Auffat in der 3. B. gehandelt werden. Wir bemerken nur das Einzige, daß sie seit der ersteren Salfte des verfloßenen Jahrhunsderts nicht mihr erscheint, weder zu Berlin, noch zu Berbst, noch zu Parma, noch sonst wo, wo sie sich vordem sehen ließ. (Vergl. Bezauberte Welt Th. III.)

#### Num. II.

« Es ift in Solland eine Jungfer, von Rortenbach genennet, an einen gewissen Cavallier, Ramens Quad, bende aus dem Kurstenthum Julich burtig, versprochen gewest, und haben sich diese Bende beabredet, daß sie auch nach bem Tode einander auffwarten wolten. nun der Brautigam bald barauff im Rriege geblieben, ift er feiner Berlobten bas erstemahl auf ber Rammer, die Sand auf der Wunde haltend, in seiner gewöhnlichen Rleidung erschienen, und hat viele Jahre hernach feiner Braut auffgewartet, also bag er ihr benm Unziehen den Spiegel vorgehalten, Rabeln gelanget, Baffer und Serviett gegeben, Schuffeln und Tellern benm Tischweggenommen, bie Portier von der Rutschen auff : und zugemachet, benm Urm aus : und eingehoben, und bers gleichen Servitia mehr praegiret, also daß alle Anwes fende, die biefe, aber feine Sand gefeben, viel weniger ein Urm observiret, sich fehr barüber vermundert haben. (Das war auch wirklich zum Erstaunen!) Author der Churfurft Friedrich Wilhelm felbft, Herr von Ameron, als pro tempore Hollandischer Envoje.»

Friedrich Wilhelm mar bekanntlich dem Gefpenfters glauben feiner Zeit in hohem Grade ergeben. Dergleichen

Erzählungen wurden immer in den Unterhaltungsstunden mit seinen Officiren und Bertrauten in Menge vorges bracht, und dienten ihm auch bei Tische als die lieblichste Burze der Speisen.

#### Num. III.

"Der Churfurft von Brandenburg, Fried. Wilhelm, erzehlete, als einsten ben ihme de Spectris discurriret daß wie des Gustavi Adolphi Ronigs in worden, Schweden Gemahlinn, fo bes Churfursten Schwester gewest, und nach ihres Herrn Tode, sich nach Ruftrien begeben und ihren Sofftatt bafelbften gehalten, habe fich auf dem Schloß daselbst ein unreiner Beift eingefunden, den man mit allem Ruge einen «Scheiß : Teufel» nennen fonnen. Denn wie die Roniginn einsten von ihrem Marschall tractiret worden, und der Marschall Sie mit dem Stabe habe fegen wollen, hat der Teuffel in selbigen Moment ihme einen feinen Hauffen oben auff den Stab gefeget, daß es über bas gange Gemach graulid, gestunken. Und als bald hernacher die Ronigin wiederumb ben dem Rangeler zu Gaft gewesen, und die Jungfern über dem, mas dem Marschall begegnet, annoch sich gekigelt, und jest an ber Neben : Tafel gesetzet waren, bat ber Teuffel bald barauff ihre Rabbatten und Rragen bermaffen beschiffen, daß es überall gestunken, und die Jungfern darüber den Tisch quittiren muffen und fich entkleiden. »

# « Gestalt item;

Daß wie der Koniginn Kammer : Madchen Ihren Schooß : Hund in der Molde hat waschen wollen , hat

ber Teuffel ins Wasser und bergestalten ben Hund beschissen, daß sie genung zu reinigen gehabt, damit der Teuffel eine Weile mit Scheifsen angehalten, biß endlich er von selbsten aufgehöret.»

#### « Item

Auf dem Fürstlichem Hause Weimar, wie bekannt, hat sich eben dergleichen Geist oder Teuffel viele Jahren aufgehalten, und unter andern bunten Händeln die Jungsfern beym Hose, wenn sie der Fürstin aufgewartet, ders massen mit Ruthen gestrichen daß sie überlaut geschrien, und man die Striehmen Fingerdick an ihren Hälsern gesehen, welches auch oftmahl über Tafel an dem übrigen Leib der Jungfern geschehen ist. »

Fast mochte es, wie gesagt, scheinen, als ob vers nunftige Leute dergleichen Possen erdacht hatten, um den Gespensterglauben jener Zeit lächerlich zu machen. Aber daran ist nicht zu denken. — Die abentheuerlichste Erzählung vor allen ist vielleicht die folgende, mit der wir in gegenwärtigem Theile diese Gespenster Blumens Tese beschließen wollen.

## Num. IV.

Wie der Teuffel mit seiner Große Mutter zu Braunschweig eine große Hochzeit celebriret.

"Rurg nach geendigtem deutschem Kriege, hat ein Ranserlicher Oberster Meincke von Peine genannt, in der Stadt Braunschweig gewohnet, zu dem kommt bem Nachtschlaffender Zeit ein Gespenst, wedet ihn auff, diesen Obersten ben seinem Namen nennend, und bittet

ibn, daß er ihme auff der britten Racht hierauff in feinem hause den großen Gaal lenhen wolte, der Teuffel wolte mit feiner Groß : Mutter alebenn feine Hochzeit in befagten Gaale celebriren, wie sich nun dessen anfänglich Meinke von Peine wegert, vorwendende, daß er mit ihme Richtes zu schaffen habe, schlägt der Teuffel pro temperamento vor, daß er die Beiftlichen zu Braunschweig barüber consuliren konnte, diemeil es ihm wol wiffend ware, daß fie es ihme nicht wiederrahten wurden, wie auch geschicht. Und wie darauff in der andern Nacht der Teuffel wieder ju ihm kommt, williget Meinke von Peine in fein Begehren, darauff fich dann der Teuffel deffen bof: lichft bedanket, aber daben bittet, feinen Leuthen zu befehlen, daß wenn sie gleich auffblieben und mit gufeben molten, alf welches ohne alle Gefahr ibnen vergonnet fenn follte, bag fie fich bennoch huteten gu fprechen, ju effen und ju trinken, ale auffer welchem er ihnen für Salgbrechen und bergleichen nicht ficher fenn konnte, welches ber Oberfter auch feinen Leuthen fund thut und fie marnet. Darauff denn auch alles Befinde zu rechter Zeit zu Bette gehet, ausgenommen zwo Magbe, die fo furmigig gemefen, daß fie auffgeblieben und diese Sochzeit haben zusehen wollen. Dieselbigen haben bernach an ihren herrn referiret, wie daß um Mitternachtszeit viele Teuffel, doch in der Gestalt von Menschen, und unter denenfelben der Teuffel felbften, wie ein blubtjunger Menfch ale Brautigam, boch mit zwenen Sornern auff dem Ropf und in fostlicher Rleidung, in Rutiden und gu Pferd und Fuß tommen maren, und fich alfobalden auff den Saal

begeben batten; Bald barauff mare auch bie Braut, und viel anders jung und alt Frauen Bimmerleuth erschienen, es mare aber die Braut ein altes hefliches und geschrumptes Beibe: Bild gewesen, ware auff Rruden gesprungen, barauff dann die Geselschaft nach einem kleinen unter fich gehaltenen Gemurmel, fich zu Tifche gesetget gehabt, welcher mit allerhand fostlichen Speisen zugerichtet gewest, und maren bald darauff zu tangen auffgestanden, big fich diese ehre bare Compagnie gegen 3 Uhr Morgens retiriret batte. Berichtende daben, daß ob die Teuffel offtere die Mågde zu essen und zu trinken genöthiget hate ten, sie solches doch allemahl abgeschlagen, und mit dem Ropfschutteln ohne Antwort abgewiesen, darauff ihnen Der Wirth auch Richtes Bofes wiederfahren fene. Meinke von Peine und der Reft des Befindes, die alle das Kahren und Reiten, wie auch den Tumult und das Tangen im Saal wol gehoret hatten, wie fie des Morgends hinauff geben, finden fie den Saal gant fauber und rein; Alleine auff dem Tifch finden fie einen schonen gewirkten Teppich, benebst einem Ringe von 200 Ducaten am Berth, und daben einen Zettel auff bem Tifch liegend, des Inhalts: daß fo lange die bende Stude zusammen blieben, folten er und feine Rinder in teinem übelen Stande tommen. Der Autor diefer Geschicht ift der Churfurftliche Dbers Schenke von der Lie, deffen Frauen Große Bater Meincke von Peine gemesen, und welcher es von demfelben offters gehoret zu haben asserirte. »

(Wird in bem nachsten Theile fortgefest.)

VI. Bon sogenannten Erscheinungen noch lebender Personen, nebst einigen, es sen unents schieden, ob wirklichen, oder eingebildeten Beispielen von dergleichen Erscheinungen aus alter und neuerer Zeit.

Als Beitrag gur hoheren Geelenfunbe.

T.

Meine Leser wissen ohne Zweifel alle, was hier unter «Erscheinungen» verstanden wird, da der Glaube an Erscheinungen der Art wie der Gespensterglaube allgemein ist, und die meisten Menschen Beispiele davon zu erzählen wissen, die sie entweder selbst wollen erlebt haben, oder die ihnen von anderen erzählt sind worden.

Ob dergleichen Erscheinungen a priori überall ald-an sich möglich können angenommen werden — ist eine schwere Aufgabe. Die Vernunft, so scheint es, muß sich, wenn sie ihre heiligsten Rechte nicht selbst beschränken will, dagegen auflehnen, weil solche auf keine Weise nach den Gesetzen des Erkennbaren scheinen erklärt werden zu können. Denn wenn man zum Beispiel auch zu der in der ersten Abhandlung dieser Abtheilung angedeuteten Hypothese von einem feineren atherischen Seele nicht und mit der Sinnen Welt in Verbindung trit, annehmen wollte \*);

<sup>\*)</sup> Denn nehmen wir einmal einen Geift als Subfanz in einem realen individuellen Dasenn au, das nicht ohne Raum denkbar ift, weil ein Wesen ohne alle körperliche Organe nicht mit dem Universum in Verbindung zu treten vermag; so wissen wir hies mit, wie im vorher Gehenden bemerkt worden, nun freilich nicht, wie und in welcher Art das Dasenn und Wirken der höheren

so kann es auch bei dieser Hypothese doch nimmer entrathselt merden, wie es jugehe, daß der Erscheinende 3. B. eben in einem Goldatenkleide, in einem blauen, grauen zc. Rode, wie er ihn gerabe tragt, erscheine, oder, wie die Dame, von der im ersten Theile die Rede war, in vollem Pute, nachdem fie ichon entfleidet gu Rahme man, um boch etwas zu fagen, feine Buflucht zu der Annahme von Aftralgeiftern, oder einem noch feineren magischen ober magnetischen Seelen : Rapport des eigenen inneren Beiftes mit ber außeren Geisterwelt; so hauften fich die Schwierige keiten noch mehr und kurz die Vernunft weiß nach ihren Gefeten nicht, mas fle aus bergleichen Dingen machen, und wie sie solche mit den wirklichen Erscheinungen in ber Sinnenwelt in Verbindung bringen foll und muß fie darum verwerfen. -

Ließe sich die Sache jedoch durch historische Ers fahrungen und Thatsachen bis zur volligen unzubezweifelnden Sinnens Evidenzs und

Seifteswesen bedingt seyn möchte. Was aber namentlich ben menschlich en Geist betrift; so bleibt alsdenn, ich muß dies auch hier noch einmal wiederhablen, diese Sprothese (benn verlange man doch nur keine Gewisheit, wo man nichts — wissen sich alle die Mysterien von Abndungemurdig. Wenigstens laßen sich alle die Mysterien von Abndungen, Erscheinungen ze, unseres Erachtens darans noch immer am leichtesten erklären, wenn man nicht Ales dieses geradezu für Tänschung und Betrug der Phantasie und der Sinne halten, und unter der Aategorie von Abenglanden verdammen will. [Wir sind so wenig sur ein Für ober Wider in der Sacht eingenommen, daß wir selbst mit Lesen, welche diese Ansicht haben, nicht streiten wollen, so bald sie und nur das Recht laßen, Beispiele und Ehatsachen (wenn lesterer Ausdruck dier erlaubt ist!) aus der Erscheinungswelt anzusühren, solche unbesangen nach den Gesegen historischer Gewisheit zu prüsen, und so der Geschichte ihr Recht angebeihen zu lasen,

Se wißheit erheben; so wurde die Bernunft sich genothigt sehen, ihre Schranken der Erkenntnis anzuer:
kennen und zu glauben, selbst da, wo sie einsahe, ja
beweisen konnte, daß man das zu Glaubende nicht glauben,
wenigstens nicht erklaren konne.

Um die Vernunft aber bis zu diesem Punkt zu bringen, mafte nicht eine, sondern eine Menge von genau und nach den strengsten Gefeten der historischen Bahrheit untersuchten Thatsachen vorhanden fenn, bei benen es vollig ansgemacht ware, baß durchaus teine Laufchung waserlei Arts statt gefunden habe, ja moglich gewesen sen. ... Roch ist es nach ben brei bis vier tauffend Jahren ber Beltgeschichte, welche bis jett verfloßen find und von benen wit etwas Raberes miffen, fo weit nicht gefommen, obgleich wir auch ichon aus bem bochften Alterthum mehrere Gefchichten von Erfcheinungen haben. Db es je fo weit tommen werde, tonne, burfe, phne den Glauben an bas ertennbar : Gewiffe gu befährden \*) - wollen wir hier unentschieden lagen, und geben dafur nun ohne weitere Reflexionen einige Er: adhlungen von Erscheinungen noch lebender Personen aus glter und neuer Zeit, wie wir folche aus ichriftlichen Duellen genommen haben, oder aus mundlichen Berichten fennen.

Auf feinen Fall barf bem Glauben an bas Seifterreich und eines bamit vermittelft hoherer Ragie, Theurgie, ober Magnetismus zu bewirfenden realen Rapports, ein praftischer Einfluß auf bas Leben, bas wirkliche, bas zu ganz anderen Zweden gegebene, eingeraumt werden, wenn die Folgen bavon nicht hochft traurig seyn sollen. Einige, sonft hochft schändere Berehrer des Magnetismus, scheinen hier doch etwas zu weit zu gehn. Es scheint, daß Alles, was die Gewisheit und Sicherheit des wirklichen Lebens in befährdet, von demselben durchaus muß abgehalten werden.

#### П.

Goldschmidt ist, wie wir im vorher Gehenden gesehen haben, ein schlechter Gewährsmann, wo von Gespenstern die Rede ist. Zwei dis drei Geschichten von Erscheinungen dagegen, welche sein Buch enthält, scheinen, wie aus ihrem Inhalt und der Art ihrer Erzählung selbst erhellt, weit mehr Ausmerksamkeit zu verzbienen. Hier sind sie!

"In meiner eigenen Gemeine albier ju Sterup hat fich Anno 1695 Folgendes begeben. Es wobnet hieselbst ein Tischler, Rahmens Claus Meimersborff, berfelbe gehet aus von feiner Sausframen, um feine Rube auff frifches Gras zu bringen. Inzwischen ftebet beffen Frau, und feines Rachbahren Frau vor der Saus Thur und reben mit einander, vor bem Sof : Raume aber stehen ben ber Pforten zwey Manner, nehmlich benbe Nachbahrn beffelben Saufes, und reden auch mit einander. Da dann der Tischler über das Feld geben kommt, über bas vorgelegenes Steeg fteiget, hinter benden Dannern umgehet, und fich an der Pforten ftellet, bag er biefelbige auffmachen wil, und also erwarteten seinen Gintritt bie bende Beiber, in ber Meynung, er folle bie Pforten offnen, welche nur gang niedrig war, und, wie die Seden (benn also nennet man allhier folche Pforten) diefes Landes die halbe Sohe feines Leibes hatte. Allein bet Tischler kommt nicht, beswegen geben bende Beiber bin nach bem Ort, ber nur etliche Schritt von ihnen mar. fich verwundernde, wo der Mann bliebe, und fragen die bende Manner, mo er fich hin mag begeben haben, biefe nun fagten, fie batten ihn nicht gefeben, und mare er auch vor ihnen nicht übergegangen. Indeme sich nun

diese viere sehr verwunderen, und mit den Weibern hin nach des Tischlers Hauß gehem, auch beinahe eine Stunde hindringen mit ihren Verwunderungs Reden über solche Vegebenheit, kommt der Tischler über das Feld, Steg, und zur Pforten wirklich hinein gehen, so wie ihn die Weiber gesehen hatten beinahe eine Stunde vorher gehen. Indeme er alßo seiner Hauß Thür annahet, fraget er, was da sen und da man sich so über verwundere, und nachdem aus Unbedachtsamkeit sein Weib ihm die Sache erzehlet, bethäuret ers hart, daß er ein zimlich Feldweges in der Zeit vom Dorsse abgewesen, und nun erst von seiner umgeweydeten Ruhe komme und nach Hause zurück gekehret, »

Diefe Erzählung scheint mir nicht gang unwichtig. Sie ift fehr umftandlich und genau erzählt; es handelt fich bier nicht von Gefpenfterfachen; zwei Perfonen feben baffelbe und etwas, woran fie bei ihrem Gefprach wol eben nicht denken mogten, und bei hellem Tage; fie machen bas, mas fie gesehen haben, auf Der Stelle noch zwei anderen Personen bekannt; alle vier sind, fich verwundernd beisammen, als der Tischler felbst bin-Bu fommt, gleiche Bermunderung mit ihnen theilt und verfichert, bag er fich zu ber Zeit im gelde befunden habe. - Bas das Bichtigfte von Allem ift, biese Geschichte mar in der Gemeine Goldschmidt's vorgefallen, und fie mußte ihm auf das allergenaueste benn - fie mar von Folgen fur bekannt senn, ben Tischler. Goldschmidt - und dieß ist viel: leicht der wichtigste Umstand bei der Sache! Goldschmidt fährt nämlich also fort:

"Der Teuffel hatte sein Spiehl jedoch zimlich bier

unter, und feine Bosheit in Balbem erreicht, indeme der Mann hierauff die Gedanken fassete, ihm Gott ungnädig vnd er kein Theil an der Seeligkeit haben mußte, dieweil ber Teuffel in feiner Perfon ginge \*), welches ein zund andere Einraumungen bes Satans immer mehr und mehr vers arogerten, und ich baburch als fein Prediger, viele Arbeit fast ein ganges Vierthels Jahr gehabt, ebe ich ihm eines anders bezeugen konnen. Runmehro aber ift, burch Benftand bes S. Beiftes, Diefes, sonft Gottesfürchtige Schäffelein, aus bem Rachen des Sollischen Wolffes, zur Seerde Christi wiederumb gottlob gurud gebracht. Diefes nun, mas alfo von mir felbst erfahren und belebet, (ers lebet) weiß ich, baß es gewiß und mabrhaftig ift, und foll fein Atheist und Bederscher Schwarm : Beift mir bie Bahrheit deffelben benehmen.»

Die beiden anderen Geschichten, deren Goldschmidt erwähnt, scheinen mir historisch minder wichtig. Sie sind folgenden Inhalts.

"Ich gebe hiermit das ander Erempel, welches sich mit einem Gottfürchtenden und rechtschaffenen Prediger in der Stadt husum \*\*), Nahmens J. C. zugetragen.

<sup>\*)</sup> Nach der oben bemerkten Annahme, ber auch Golbschmidt selbsk jugethan war, daß alle bergleichen Erscheinungen, so wie bie Gespenster, unmittelbar vom Teufel bewirkt, oder bamanischer Art senen.

bamonifcher Art fenen. —
\*\*) Der Geburts Stadt Golbichmibt's, ba er alfo bie Beges benheit wenigftens genau miffen fonnte.

Seine Liebste ging von ihm aus der Stuben, und da sie in den Borhof tam, siehet sie ihn im Garten ben den Kraut-Topsen spazieren, darüber wird sie bestürztet, lausset der Stuben wieder zu, und sindet ihn studieren. Die Frau grämete sich über die Begebenheit und schloß daraus, daß ihr Herr bald sterben wurde \*), welches, da er ihr die Gedanken durch Gegenreden benahm, zwar ben ihr verschwandt, alleine das bald erfolgete Abssterben desselbigen Predigers lies doch so wohl ben ihr, als andern, die Gewisheit dieser Conjecturirung hinten nach."

Die britte Erzählung ber Art ist die folgende.

"Im Jahr 1685, wo ich nicht irre, oder doch gewiß in dem Jahr vorher, befandt sich in dem Kirchspiehl Esgruß \*\*) eine gang gleiche Begebenheit mit einem Bauern-Beib. Denn dieselbige war wurklich zu Hause, und ward auch von den Ihrigen zu gleicher Zeit auff dem Felde gesehen, und durste diese Frau leichtlich in Miß: und Schwermuthigkeit gerathen seyn, wie dann der Ansang der traurigen Gedanken ben ihr schon entstanden war, wenn sie nicht durch unermüdetes Zusteden und Trostungen des Predigers davon noch benszeiten ware abgeleitet worden."

<sup>\*)</sup> Die fer Aberglaube herrscht noch jest allgemein, boch benkt Riemand mehr an Teufels: Gautelfpiele bei bergleichen Erscheinungen. Aber von dem Bolfsglauben in Betreff Dieser Sache an einem anderen Orte!

<sup>\*\*)</sup> Auch über diese Geschichte konnte wenigstens ber Bf. fich die genaueste Auskunft verschaffen, benn er befand fich selbst in dem namlichen Jahre ju Esgrus, und der oben genannte Geiftliche war ohne Zweifel sein eigener Schwiegervater. Sieh. oben Num. IV. S. II.

#### III.

Ich könnte in diesem Auffat nun noch eine Ersscheinungs "Geschichte erzählen, die sich im Kreise meiner nächsten Verwandtschaft zugetragen hat. Sie wird für so ausgemacht gewiß gehalten, daß es als überstriebene Zweifelsucht betrachtet werden würde, wenn ich solche nicht als wirkliche Thatsache erzählete, wozu ich mich bis jett doch noch nicht für berechtigt halte, da man bei dem, was so ganz von allen Gesetzen des Erskennbaren und der gemeinen Erfahrung abweicht, nicht mit Vorsicht genug zu Werke gehn kann. Sie mag für den folgenden Theil ausbewahrt bleiben. Ich will erst Alles noch einmal genauer zu erforschen und zu prüsen suchen.

Folgendes hat mir S. Pf. S. mehrmals erzählt. Da er noch zu S. als ein Knabe von ungefähr vierzebn Jahren in seinem elterlichen Sause gewesen sep, feb er einmal vom Mittags : Tische aufgestanden, um in den Sof am Sause seines Batere zu gehn oder zu laufen. Raum aber fen er vor dem Saufe gewesen, so habe er feinen Bater oben in feiner Studierftube am Fenfter erblickt, welcher fich weit zum Fenfter beraus gelehnt und diese Bewegung mit dem Urme gemacht habe. habe namlich mit bem Urme fo tief jum Fenfter heraus gereicht, daß er geglaubt habe, er mochte herunter fturgen.) Er fen ichreiend wieder in das Zimmer gurud gesprungen, da denn fein Bater noch auf demfelben Plate gefegen habe, wie zuvor. Da H. S. G. nichts weniger als abere glaubisch ist und die Gache gang trocken erzählt, ohne ein Urtheil darüber zu fallen, die Gewißheit das von ihm Gefehenen aber betheuert; fo febe ich freilich biet

feinen hinlanglichen Grund, die Vision oder das Geschene an sich in Zweisel zu ziehn. Die einzige Frage ware nur; ob es nicht doch zuletzt vielleicht eine natürliche Erscheinung, und eine Täuschung dabei im Spiele gewesen; eine Bebenklichkeit, welche ich Herrn S. selbst vorgelegt habe, worauf er aber bloß erwiedert, es sen keine Täuschung gewesen und er habe sich in dem, was er gesehen habe, nicht geirrt. Ersolgt ist übrigens, wie H. S. zugleich bemerkt, durchaus nichts darauf.

Gine andere, fur die bobere Seelentunde weit wichtigere Erscheinung einer noch lebenben Perfon foll vor einigen Jahren, wie mir unlangft ber Berr C. R. v. R. erzählte, (ber, so viel ich mich erinnere, Geschichte aus bem Mund ber Dame felbst hatte) bie Gattin eines Beiftlichen in unserem Lande gehabt haben. Ich werbe hiepon die allergenqueste Erfundigung einzus gieben suchen, und die Sache nach erhaltener Erlaubnif mit oder ohne Ramen getreulich in dem folgenden Theile erzählen, ober auch ganz bavon schweigen. 3. B. ift durchaus nicht angelegt, um Anekboten zu sammeln, Erzählungen wieder zu erzählen, am wenige ften Ramen, ohne ausbrudlich erhaltene Erlaubniß gu Freilich aber — eben beswegen weil bei bergleichen Erzählungen fo felten die Ramen genannt und immer allerhand Rudfichten genommen worden, herrscht fo viel Ungewißheit in diesem Gebiet, und lagt fich von bem anders Denkenden Alles mehr, oder weniger in Zweifel ziehen. Dieß ift benn allerdings auch wieder zu bedauern, da wir so in unserer Renntnis des Geifterreichs oder der hoheren Geelen : Runde nicht weiter kommen, weil wir uns zu wenig von historisch zunzubezweifelnben Erzählungen von Beispielen und Thatsachen unterstützt seben.

# VII. Beispiel einer merkwurdigen Divinas

Folgendes hab' ich meinen verewigten Bater ofters erzählen boren.

Auf einer ihrer Missione Reisen im Callenbera's ischen Institute zu Halle zur Bekehrung ber Juden sep ber Magister Wiedemann mit den anderen Reisenden, der, wie mein fel. Vater ein ordinirter Candidat war, jufälligerweise bis in Dabren gekommen, wo Beide fur verdachtige, ober geführliche Leute fenen gehalten und eingethurmt worden. (Es war dieß gerade in den breißis ger Jahren, wo bei den damaligen religibsen Bewegungen viele sogenannte Mahrische Bruder aus Mahren nach Herrnhuth auswanderten, mas vielleicht Berdacht auch gegen die Art Missionare erregt, und Beranlagung gu ihrer Gefangennehmung fann gegeben haben.) Der jungere Reisende, beffen Namen mir entfallen ift, fen als ein junger Mann barüber ungemein besturzt gemefen, Wiedemann aber, in deffen Thun und Lagen Alles prophetisch symbolisch war, habe ihm, ich weiß nicht, ob gefagt, oder befohlen, - denn' er ftand bei den jungeren Reisenden in unglaublichem Unfebn! - er folle fofort mit einem Stud Rreide, welches er ihm zu bem Ende überreichte, fo viele Striche an die Rerter-Thure machen, bis er ihm fagen murde, es fen genug. Sierauf habe er zu dem jungen Mann gefagt, von diesen Strichen folle er alle Tage Einen auswischen, und am Tage, da

er ben letten auswischen wurde, wurden sie wieder in Freiheit gesetzt werden. — Als der lette Strichen des Morgens ausgewischt worden war, war noch kein Ansschein zu ihrer Loslassung da. Sie erfolgte aber wirklich noch an demselben Tage. Der Preußische Minister war von der Sache unterrichtet worden, hatte sich der Versbafteten eifrigst angenommen, ihre Unschuld bewiesen und ihre ehrenvolle Loslasung bewirkt.

Diese Begebenheit hatte mein seliger Vater aus dem Munde des zweiten oder dritten Reisenden, der sie selbst erlebt und ihm erzählt hat. Ein solches Bermögen (wie diese wunderbarliche Divinationstraft) welches einzelne Individuen in sich zu haben versichern, oder, daß sie es wirklich haben, in der Erscheinungswelt beweisen, ist eben so gut eine Thatsache, als jede andere Erscheinung, die man einem unverdächtigen Zeugen, der solche als ihm widersahren erzählt, glauben muß.

Run zum Schluß dieser Abtheilung noch eine

VIII. Gefpenster : Geschichte nebst deren natürlichen Erklärung.

Ταράσσει τοὺς ἀνθρώπους οὐ τὰ πράγματα, αλλὰ τὰ περὶ τῶν πράγματων δογματα.

Epiftet.

Den vergangenen Winter, gerade in der Gespenster, geit, im Advent, Rachts um zwolf Uhr, gerade also auch in der Geister ft un de, site ich, von Zaubers heren; und Gespenster: Buchern umgeben, an meinem

Arbeitstische ju Marienborn, als ich unten im Schloß ein Rettengeraffel vernehme. Unmittelbar bierauf tommt das Geraffel, ohne daß ich einen Tritt, oder die mindeste Bewegung von einem Menschen bore, (auch schlief bereits alles im Schloße) ber feinernen Treppe berauf, welche auf der einen unbewohnten Geite bes Schlofes ju meinem Studierzimmer fuhrt. Jest ift ber Beift vor biefer Thure bes Zimmers, nicht der Gingangethure, fondern einer großen verschloßenen Flugel . Thur nach ber leer febenben, ju Fruchtboden zc. eingerichteten Seite 3ch borche mit der größten Aufmerksams des Gebäudes. keit — ein Rettengeraffel ist's gewiß — ein menschliches Befen ift's nicht, denn ich vernehme nicht die leiseste Bemegung eines Außtrittes. Da ich die Gache erzählen muß, wie fie fatt gefunden bat, fo befürchte ich nicht, daß es meine Leser so nehmen werden, als wollte ich meine Unerschrockenheit ruhmen - bis zu diesem Moment verlor ich meine Besonnenheit so wenig, daß ich halb im Scherz und völlig gleichgultig fagte: Die Thur' eroffn' ich nicht, kann man ober bei verschloßes ner Thure naber kommen, fo - - Indem ich bis an dieß So des bedenklichen Nachsates gekommen bin, fångt es an auf das heftigste zu raffeln, schlägt, wie ich gang bestimmt unterschied, mit den Retten heftig an die Thur — bazu die Mitternachtestunde — das Schauerliche ber gangen oben klofterlichen Wohnung, jest - ein so verzagtes und tropiges Geschopf ift ber Mensch! - jest überlauft mich auf einmal unwillführlich ein recht gespensterlicher Schauer, ich lege die Feder meg, benn big zu diesem Augenblick hatte ich, wie ich in Wahrheit versichern tann, noch mit der Feder in der

Hand ruhig am Tische geseßen, ich springe auf, und gebe einigemal rafch in ber Stube auf und nieder. Da geht bas Gespenst raffelnd wieder bie Treppe hinab, und ich hore es die Rette durch ben langen Schlofgang flingelnd Ich mar nun zu zerftreut, um fort zu ichreiben. Indes ich eiligst meine Papiere zusammen lege, bore ich bereits die Meinigen rufen, und in lebhaftefter Bewegung -Aber ich bin fo fur einen Scherz schon zu weitläuftig ges Die Auflosung ift besto furger. Der Geift worden. war - ein Retten . Sund aus ber Rabe, und wie fich, wenn Geltfames und Gefpenfterliches gefchehen foll, Alles zusammen schicken muß, so war zufälligerweife biefelbe Racht bas eine Thor des Schlofes nicht verschloßen worden. Das Thier, nachdem es feine Rette gerriffen hatte, gerieth, feiner ungewohnten Freiheit fich ergegend, bei seinem Herumschweifen auch in die Gange und Sallen bes Schlofes, wo es die Rolle eines Gespenftes spielte. Bare der hund wieder jur Thure hinaus gelaufen, durch die er in's Schloß gekommen mar, fo mar's wirklich eine rechte artige Gespenstergeschichte gewesen. mag fich's mit ben meiften Befpenftergeschiche ten verhalten.

# Fünfte Abtheilung,

denkwurdige Geschichten, Charakterzüge, Anels doten z. aus alten und neuen Buchern, Reises beschreibungen, Missionsberichten u. s. w. zur Charakteristrung des Zaubers und Gespensters glaubens enthaltend. 

#### Vorwort.

Es ist mir angenehm, den Lesern der Janber-Bibliothek die folgende Predigt mittheilen zu konnen, da literas rische Producte der Art immer zu den Seltenheiten geshören, indem sie sich am ersten aus dem Buchhandel verlieren, und gemeiniglich auch in großen Bibliotheken vergebens gesucht werden.

Es ist zwedmäßig, daß alle öffentlichen Actensstücke über Renaten's Proces in der Z. B. gesams melt werden. — Ihre Hinrichtung, in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, ist gewissermaßen dadurch von welthistorischen Folgen geworden, daß sie mit die verdienstvollen Schriften Maffei's, Tartarotti's, Dell = Ossa's und Anderer \*) veranlaßte, welche den Hexenproces und das Jauberwesen so geistreich bekämpsten, daß nach ihrer Erscheinung kein Bernunftiger es mehr wagte, den Aberglauben der früheren Zeiten in Schutzu nehmen. — Inzwischen urtheile man nicht zu geschwind

<sup>\*)</sup> S. Damonomagie Eh. I. S. 262-265. wo man bie Schriften von Maffei und Dell's Offa vollkändig angeführt findet. Cartarotti's Berk führt folgenden Litel: Del Congresso notturno delle Lammie Libri tre. S'aggiungono due Dissertazioni epistolari sopra l'Aarte magica etc. (Rovoreto, 1750 — in Berlag des Buchhändlers Pasquali zu Benedig — 2 Alph. 16 Bog. in 4.) vergl. Reue Zeitungen von gelehrten Sachen auf das Jahr 1750 Eh. I. S. 594. f.

über Renaten's Geschichte an sich ab, und beschuldige noch weniger, wie oft geschehen, ihre Richter ohne weiteres des Fanatismus und der Grausamseit. Renate scheint in der That, wie man selbst aus dieser Predigt \*) sieht, mit losen Künsten der schwarzen Magie vertraut, und mehr oder weniger das gewesen zu sepn, was im Codex Theodos. eine Venesica genannt wird. Rur daß man bei der Inquisition Alles dem Teufel zuschrieb, und ihren Proces im Ganzen im Geist des Hexens Hammers oder der früheren Hexenprocesse sührte — dies war, wie sich durch den Widerspruch zeigte, den die Sache überall, in Deutschland, Italien, Frankreichen, sand, nicht mehr an der Zeit. Es hat, wie Saloms so wahr sagt, Alles seine Zeit. So hatte auch der Hexenprocess seine Zeit und — die war nun vorüber.

Sonst benuten wir, nachdem im ersten Theile schon einmal von Renate'n die Rede gewesen \*\*), dieses Borwort noch, um zu bemerken, daß das wichtigste öffentliche Actenstück in der Sache, wovon die Zaubers Bibliothek Bericht abzustatten hat, noch zurück ist, nämlich: Die wahrhaft und umständliche Rachericht von dem Zufalle, so das jungfräuliche Rloster Unterzell, nächst Würgburg betroffen, verfaßet im Jahr 1749. Dieser Aussach geste,

<sup>\*)</sup> Da, wo von ihren Zauberwurzeln und Zauberfrautern bie Rebe ift. In einem politischen Zeitungs Blatt von 1752 wird erzählt, daß man noch lange nach Renatens Tod zufällig an einer Mauer des Klostergartens eine Wurzel entdeckt habe, welche sich unter Renatens Zauberfrautern bezunden, und welcher bort eine abet auben de, den Geift verwirrend machen des Eigenschaft zugeschrieben wird. Sie wird in jenem Blatt Baren mung genannt.

<sup>\*\*)</sup> Abtheilung III. Num. II. G. 205 - 212.

wenigstens das Aussuhrlichste von Allem, was bis jetzt so viel ich weiß, über die Sache eristirt. Er ist von dem Abte des Klosters Oberzell, Oswald Loschert, der in eben dieser Hexengeschichte eine der Hauptrollen spielte, verfaßt, und an die Kaiserin, Maria Theresia, nach Wien abgeschicht worden. Mit diesem Bericht hangt zusammen: Geschichte einer merkwürdigen Teusfelsbesitzung in Franken, zwischen den Jahren 1740–1750, gleichfalls aus dem Kloster Unterzell. Er ist von dem Beichtvater der angeblich Besessen, Maria Cecilia, gebornen Pistorini, ausgesetzt, und bereits im Jahre 1747 den Klosteroberen übergeben worden, von dem vorigen aber sehr verschieden.

Der erste Auffat foll in dem IIIten Theile ber 3. B. ganz mitgetheilt werden, und von dem letteren wollen wir aussuhrlichen Bericht abstatten.

I. Christliche Anred nachst dem Scheiterhaufen, worauff der Leichnam Mariae Renatae, einer durchs Schwerdt hingerichteten Zauberin den 21ten Jun. A. 1749 auser der Stadt Wirgburg verbrennet worden, an ein zahlreich versams meltes Volk gethan, und hernach aus gnädigsstem Befehl einer hohen Obrigkeit in offents lichen Oruck gegeben von P. Georgio Gaar. S. J. 4. (Wirgburg in der Hofbuchdruckerei.)

#### Dielgeliebte in dem Berrn!

Es hat der gerechte Gott schon in dem alten Testament alle Schwarzkunftler und Zauberer auf das auserste ver-

folgen, und mit benen nachbrudlichsten Strafen gum Schrecken ber gangen Rachwelt jederzeit belegen wollen. Die Chanander, unter welchen allerhand Aberglaub, Wahrsageren, und Zauberen eingerissen, bat er vollig vertilat, nach jenen Worten Deut. c. 18. v. 12. Omnia haec abominatur Dominus et propter istiusmodi scelera delebit eos in introitu tuo. alles ift bem Herrn ein Greul: er wird fie auch ben beinem Ginzug um folcher Lafter willen vertilgen. Ronig Saul hat Gott nicht ehender das Reich und Leben genommen, als bis er 1 Reg. c. 28. v. 8. ben einer Bauberin um Rath und Sulf angesucht, wie anmertt Petrus Blessens. Dum Pythonissam consulit in montibus Gelböe, cum filiis meretur interfici. Dem Ronig Ochoziae, welcher in feiner Rrantheit ben Beeb gebub angerufen, laffet Gott burch ben Propheten Gliam c. 1. v. 4. zum groften Lendwesen bedeuten: De lectulo, super quem ascendisti, non descendes, sed morte morieris. Von dem Bett, darauf du bich gelegt baft, follst du nicht kommen, fondern bes Todes sterben. Jezabel mar ber Bauberen heftig ergeben, wie gu lefen 4 Reg. c. g. v. 22. adhuc fornicationes Jezabel Matris tuae, et veneficia eius multa vigent. Mutter Jezabel Unlauterfeit, und ihre vielfaltige Zauberen ist noch im Schwang. Aber eben beffentwegen ift fie vom Fenfter berab gesturgt, und von Sunden gefreffen morden.

Durch den Propheten Micham hat Gott die Zersftorung Jerusalems, und anderer Stadte, so wegen Zauberen, und anderen Missethaten erfolgt ist, deutlich vorgesagt: perdam civitates terrae tuae, et destruam

omnes munitiones tuas, et auferam maleficia de manu tua, et divinationes non erunt in te. Mich. c. 5. v. 11. Ich will die Stadt in deinem gand, und alle beine Bestungen zerftohren, Die Zauberen will ich von deiner Sand abschaffen, und das Wahrsagen foll unter bir nicht fenn. Durch ben Propheten Rabum bat Gott denen Rinivitern wegen Zauberen und Unteuschheit den Untergang angedrobet: propter multitudinem fornicationum meretricis speciosae et gratae, et habentis maleficia, quae vendidit gentes in fornicationibus suis, et familias in maleficiis suis. Nahum c. 3. v. 4. Das wird geschehen um der, vielfältigen Unkeuschheit willen 2c. Das Urtheil des Tods hat Gott gefället über alle Zauberer, Exod. c. 22. v. 18. maleficos non patieris vivere. Die Zauberer folft du nicht leben laffen. Diefes Gefet, als welches im naturlichen Recht fich grundet, ift im neuen Teftament feineswegs aufgehoben, fondern auf bas genaueste zu beobachten; babero mann jemalen einige Uibelthater vom Leben gum Tod follen verbammt werben, fo erforbert es die Billig : und Bes rechtigfeit, daß man die Zauberer vor allen fotbaner Straf unterwerfe; fennd Dieb, Straffenrauber, Chebrecher und andere bergleichen nach denen Rechten bes Tode schuldig, wer wird sich erfuhnen, die Zauberet bavon auszunehmen? es ift ja Zauberen ein Begrif fast aller erbenklichen gaftern, Schandthaten, und Abscheus lichkeiten: es wird baburch beleidiget Gott famt feiner jungfraulichen Mutter und allen Seiligen, bann bie Zauberer Gott dem Herrn, feiner übergebenedenten Mutter und allen Seiligen auf abschworen, selbe nach allen Rraften laftern und vermaledenen. Es wird badurch

er den letten auswischen wurde, wurden sie wieder in Freiheit gesetzt werden. — Als der lette Strichen des Morgens ausgewischt worden war, war noch kein Ansschein zu ihrer Loslassung da. Sie erfolgte aber wirklich noch an demselben Tage. Der Preußische Minister war von der Sache unterrichtet worden, hatte sich der Bershafteten eifrigst angenonmen, ihre Unschuld bewiesen und ihre ehrenvolle Loslasung bewirkt.

Diese Begebenheit hatte mein seliger Bater aus dem Munde des zweiten oder dritten Reisenden, der sie selbst erlebt und ihm erzählt hat. Ein solches Bermögen (wie diese wunderbarliche Divinationstraft) welches einzelne Individuen in sich zu haben versichern, oder, daß sie es wirklich haben, in der Erscheinungswelt beweisen, ist eben so gut eine Thatsache, als jede andere Erscheinung, die man einem unverdächtigen Zeugen, der solche als ihm widersahren erzählt, glauben muß.

Run zum Schluß dieser Abtheilung noch eine

VIII. Gefpenster : Gefchichte nebst beren naturlichen Erklarung.

Ταράσσει τοὸς ἀνθρώπους οὐ τὰ πράγματα, αλλὰ τὰ περὶ τῶν πράγματων δογματα.

Epiftet.

Den vergangenen Winter, gerade in der Gespenster, geit, im Advent, Nachts um zwölf Uhr, gerade also auch in der Geister ft un de, site ich, von Zauber: Heren; und Gespenster: Buchern umgeben, an meinem

Arbeitstische ju Marienborn, als ich unten im Schloß ein Rettengeraffel vernehme. Unmittelbar bierauf tommt das Geraffel, ohne daß ich einen Tritt, oder die mindefte Bewegung von einem Menschen bore, (auch schlief bereits alles im Schloße) ber feinernen Treppe berauf, welche auf der einen unbewohnten Geite bes Schloßes zu meinem Studierzimmer führt. Jest ift ber Beift vor biefer Thure bes Bimmere, nicht ber Gingangethure, fondern einer großen verschloßenen Flügel : Thur nach ber leer fiehenden, ju Fruchtboden zc. eingerichteten Seite bes Gebaubes. 3ch borche mit ber größten Aufmertsamkeit — ein Kettengeraffel ist's gewiß — ein menschlichen Wesen ift's nicht, benn ich vernehme nicht die leiseste Bewegung eines Kußtrittes. Da ich die Gache erzählen muß, wie fie fatt gefunden bat, fo befürchte ich nicht, daß es meine Lefer fo nehmen werden, als wollte ich meine Unerschrockenheit ruhmen - bis zu diefem Moment verlor ich meine Besonnenheit so wenig, daß ich halb im Scherz und vollig gleichgultig fagte: Die Thur' eroffn' ich nicht, kann man aber bei verschloße ner Thure naber tommen, jo - - Indem ich bis an dieß So des bedenklichen Rachsates gekommen bin, fangt es an auf bas heftigste zu raffeln, schlagt, wie ich gang bestimmt unterschied, mit den Retten heftig an die Thur - bazu die Mitternachtestunde - bas Schauerliche ber ganzen oben klofterlichen Wohnung, jett - ein so verzagtes und tropiges Geschopf ift ber Mensch! — jest überlauft mich auf einmal unwillführlich ein recht gespensterlicher Schauer, ich lege die Feder weg, benn big zu biefem Augenblick hatte ich, wie ich in Wahrheit versichern kann, noch mit der Feder in der

Hond ruhig am Tische geseßen, ich fpringe auf, und gehe einigemal rafch in der Stube auf und nieder. Da geht das Gespenst rasselnd wieder die Treppe hinab, und ich hore es die Rette durch den langen Schlofigang klingelnd schleifen. Ich mar nun ju gerftreut, um fort ju schreiben. Indes ich eiligst meine Papiere jufammen lege, bore ich bereits die Meinigen rufen, und in lebhaftefter Bewegung -Aber ich bin fo fur einen Scherz ichon zu weitlauftig ges Die Muflofung ift besto furger. Der Geift war - ein Retten : Sund aus der Rabe, und wie fich, wenn Geltsames und Gespenfterliches geschehen foll, Alles zusammen schicken muß, so war zufälligerweife dies felbe Racht bas eine Thor bes Schlofes nicht verschloßen Das Thier, nachbem es feine Rette gerriffen hatte, gerieth, feiner ungewohnten Freiheit fich ergegend, bei seinem Herumschweifen auch in die Gange und Hallen bes Schlofes, mo es bie Rolle eines Gespenftes spielte. Bare ber hund wieder gur Thure hinaus gelaufen, durch die er in's Schloß gekommen mar, fo mar's wirklich eine rechte artige Gespenstergeschichte gewesen. mag fich's mit den meisten Gespenstergeschiche ten verhalten.

## Zünfte Abtheilung,

denkwurdige Geschichten, Charakterzüge, Anek, doten zc. aus alten und neuen Buchern, Reises beschreibungen, Missionsberichten u. s. w. zur Charakteristrung des Zaubers und Gespensters glaubens enthaltend.

berer, noch an Teufel, noch an Gott felbsten glauben: Sie fennd Atheiften, und vermennen, es fen teine andere Substang, ale welche nur corperlich ober leiblich ift, Diefe Unglaubige muffen aus bermaliger anzutreffen. Begebenheit (mann fie nicht vollig vernunftlos fenn wollen) unwidersprechlich erkennen, daß auf der Welt fenn Seren und Zauberer, mithin auch Teufel, von welchen fie ihre Runfte erlernen. Gehet bin ihr Atheisten nach Untercell, um jene Ordenspersonen, welche Maria Ronata bezaubert, anzuhoren: mas gilte, ihr werbet gefteben, baf in biefen Menschen verborgen fen: weiten aber das, mas verborgen ist, man weder seben, noch fuhlen oder mit Banden greifen, fondern nur allein aus benen Burfungen merten tan, so muß es nothwendig ein leibloses und geistliches Befen fenn; folglich muß es Geifter geben; und weilen die einheimische Reinde oder Beifter in benen Befessenen auf Die Rirchenbeschworungen gedemuthiget, endlich auch ausgetrieben, fo muffen wir daraus ichließen, bag fie einem weit machtigern Geift, nemlich Gott, welchen bie Rirche anruft, unterworfen fenn: intelligite insipientes in populo, et stulti aliquando sapite Ps. 33, v. 8. mertt es boch ihr Unweise unter bem Bolf, und merbet einmal wißig ihr Narren. Zweitens bedunkt es mich, Gott habe die Zauberen Mariae Renatae laffen offenbar werden wegen benen Glaubigen, damit fie reifer, als zeithero sich zu Gemuth führten, wie nothwendig es uns allen fen, daß wir wider das zauberische Gefchmader, welches größer ift, als wir und etwan einbilden, taglich geistliche Baffen ergreifen: auch mas grose Obforg benen Eltern obliege fur ihre Rinder, welche, wenn fie allerhand Gefindel anvertrauet sober auch von ihren Eltern

verflucht und verwünscht werden, leicht ins Teufels Hand und Stricke verfallen. Orittens wegen jenen boshaften Christen, welche durch die Punktirkunst, Zauberspiegel, oder sonst aberglaubische Handel das, was von dem freyen Willen Gottes und deren Menschen allein abhangt, zu wissen beginnen. Diese sollen ihr Augen erdsnen, dann auch sie (obschon sie es nicht vermuthen) unter die Teusselszunst gehören, und nach aller Schärfe seynd abzustrafen. Viertens will Gott durch das gegenwärtige Spectacul alle Unlauterkeit, welche (wie ich es aus vielen Geschichten erweisen könte) zur Zauberen die nächste Vorbereitung ist, denen Weltkindern verleiten.

Mus dem aber, mas fich mit Maria Renata zugetragen, fan man weder ber catholischen Rirdje, noch dem geistlichen Orbensstand, noch ihrem Baterland etwas veraunftig vorrupfen; dann die Rirche wird verglichen zehen Jungfrauen, unter welchen fennd funf fluge und funf thorichte: einem Uder, auf welchem nebst bem Baigen bas Unfraut bervormichfet: einem Net, in welchem fennd gute und faule Fische: einem Schafstall, in welchem nicht allein gesunde, sondern auch franke, schäbige, raudige Schafe fich befinden. Go wenig der himmel von dem Lucifer und feinem Unhang, und bas Paraties von der Schlange einen Schandfleden ererbt haben, eben fo wenig ift durch Mariam Renatam ein Schandfled von Seiten ber catholischen Rirche zu befürchten. Simon, ber Erze gauberer, und Nicolaus, einer aus benen fieben Diaconis, welcher ein Erzfeger worden, war nicht fahig, ben Glang ber ersten Rirche zu verdunkeln: wie folte bann eine zauberische Rlosterfrau der Ehre unserer Rirde, ober auch bes Ordensstands zum Rachtheil gereichen? Die Ebre

und heiligkeit ber apostolischen Versamlung ift burch die Bosheit Studa nicht geschwächt worben. Gin Dieb, welcher fich wider Biffen und Willen bes hausvaters in bem Baus verftedt, ift bem Sausvater ju feiner Schanbe und Unebre; wie foll bann burch eine Zauberin, welche ins Rlofter eingeschlichen, ber Orbensstand gefchandet werden? biefes ift besto weniger moglich, weilen Maria Renata nicht einmal in der That felbst ein Mitglied des Ordens gewesen ift, indem fie als eine Zauberin fich Gott bem Herrn, bem fie abgefchworen, burch bren Gelubbe nicht aufrichtig verbunden, fondern nur bem Schein nach eine Profesion abgeleget: auch weilen fie die Zauberen nicht im Ordensstand, so eine Tugendschule ift, sondern in der Welt erlernet bat. Die Urfachen, welche ftreiten für die Ehre ber Rirche und bes Ordensstandes, steben auch fur die Ehre bes Baterlandes. Gyrien hat feine Schande von Juda und Simone Mago, wie folte man folche bann bem Baterland Mariae Renatae aufburben? aus der Begebenheit, welche fich ereignet, tonnen wir vielmehr bas gute, als bofe beraus ziehen, bann wir haben baraus zu bewundern, erftens die gottliche Furs fichtigleit, indem von Maria Renata nach eigene Bekantnis keine einzige Klofterjungfrau in fo vielen Jahren jur Zauberen verführt worden, bann Gott hat gewachet für ben beiligen Orden, welcher nach genugsamen Proben gleich bem Meer, welches ben Schaum, und nicht bie Derlen pflegt auszuwerfen, bas Bofe von fich ausgestoßen. 3meitens haben wir anzubeten die unendliche Gutiafeit Gottes, weilen bem Teufel jene Seele, welche er fo geraume Zeit in seinen Rlauen gehabt, burch eine besondere Gnade wiederum entriffen worden. Da fan ich mich nicht

einhalten, daß ich nicht mit einem heiligen Apostel Paule aufschrene: ubi autem abundauit delictum, superabundauit gratia. Rom. c. 5. v. 20, wo die Gunde überhand genommen hatte, da hat auch die Gnade noch reichlicher überhand genommen, bann Maria Renata Beit ihrer Gefangnis mehrmalen, auch noch offentlich auf dem Gerichtplat dem Teufel abgeschworen, Sunden einem Wohlehrwurdigen Priefter aus dem Orden bes b. Benedicti reumuthig gebeichtet, und burch prie: fterliche Gewalt bavon entbunden, burch bas allerheiligste Altarfaframent ein und bas anderemal gestärft, mit vollem Bertrauen auf die unendliche Berdienste Jesu Chrifti bem Tod entgegen gangen, und ben Schwerdstreich unermit ganglicher Bereitwilligfeit schroden empfangen, taufendmal, wenn es in ihrem Bermogen ftunde, bas Leben fur ihre Gunden Gott bem herrn aufzuopfern. Bor ihrem Ende hat fie mir anbefohlen, die Rlofterjungfrauen zu Untercell, auch alle allhier jest Unwes fende in ihrem Ramen instandigst zu bitten, fie um Gottes Willen bie große gegebene Mergernis ibr verzeihen; und fur ihre abgeleibte Geele ben Gott oftere, wofern sie noch einer Reinigung bedurftig, anfleben wollen. Worin dann hoffentlich alle catholische Chriften Uebrigens hab ich nach dem von willfahren werben. Ibro Sochfürstl. Gnaden mir aufgetragenen anadiaften Befehl alle zu ermahnen, baf fie vor des Teufele Betrug fich recht vorsehen, verbotene Bucher, so einige vorhans ben, aus denen Saufern schaffen, und alle aberglaubische Teufelsmittel vermeiben follen. Sage berohalben gum Schluß mit dem beil. Apostel Paulo Ephes. c. 6. v. 11. et seq. Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias Diaboli, quoniam non est nobis colluctatio aduersus carnem et sanguinem, sed aduersus Principes et Potestates, aduersus mundi Rectores nebrarum barum, contra spiritualia nequitiae in coelestibus, Propterea accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo, et in omnibus perfecti stare. Ziehet an den Harnisch Gottes, auf daß ihr bestehen könnet wider die heimliche Nachstellung des Teusels: dann wir haben nicht zu kampsen wider Fleisch und Blut, sondern wider Fürsten und Gewaltigen, wider die Regenten der Welt, welche in dieser Finsternis herschen, wider die schalkhaftige Geister in der Lust. Darum ergreiset den Harnisch Gottes, auf daß ihr am besen Tag Widerstand thun, und in allem wie Bollsommene bestehen möget. Amen.

#### II. Die heren Ruche.

Wie im Leben, auf der Bühne, ja im Mittelalter nach einer neuerdings von einem geistvollen Gelehrten vertheis digten Ideenverknüpfung, selbst in der Kirche Ernstes und Scherzhaftes, Trauriges und Lustiges, ja Bizarres mit einander abwechseln; so ist, wo's die Natur der Sache gebietet, auch in der Literatur gleicher Wechsel an seinem rechten Orte. Sind doch Lachen und Weinen überall so nah bensammen, daß das alte Sprichwort schon sagt: Viel Lachen gibt (erzeugt) Thranen, das nicht bloß vom physischen Wasser der Thranen, sons dern moralisch verstanden senn will. — Und so mag denn neben einer Hexens Predigt eine Hexens Küche hier

ihren Plat einnehmen. Gine wunderliche Ruche, in der es gar seltsam zugeht! Lavater hat sie in der, in der vorherigen Abtheilung bereits naher beschriebenen Schrift De Spectris durch einen Original : Rupferstich versherrlicht, und zwei große Dichter, Shakespear und Goethe, haben sie besungen.

Was die Lavaterische Hexen-Ruche betrifft, so steht eine kurze Beschreibung derselben zur Beransschaulichung der Zauber- und Hexenperiode der Borzeit hier an ihrem Ort. Das Kupfer an sich ist nicht übel, und für den Gegenstand, dem es gewidmet ist, über die Gebühr sauber gearbeitet.

Das Ganze stellt naturlich eine Ruche vor. zur Geite eines Reffels, fteht die Bexe, eine hagere, lange Gestalt, nicht, wie gewöhnlich, mit Tiefaugen, sondern mit einem dunklen, halb geschloßenen Blick, der starr auf den Ressel gerichtet ist. Das Haar hangt ihr struppicht um den Ropf, in der durren Sand halt fie den Loffel, mit dem fie im Reffel ruhrt. Das Feuer loderthoch auf, der Reffel sprudelt. Rechts, der Sere gegen über, fitt auf der Erde ein Teufel. Gein Ropf ist eine Busammenfetung von einem Gber, Gfel, und Bod. Die Sorner fehlen nicht, eben fo wenig die Pferdefuße, die Rlauen und der Schweif. Um die Schultern herum bangen ihm Flugel, wie Fledermause : Flugel. Er sieht bie Bere an und fletscht die langen hauer. In der Luft, hoch über dem Reffel, schwebt ein anderer Teufel, mit einem Saafentopf, langem durrem Leib und großen Klugeln. Um den Reffel berum ichwirren Zaubergeifter,

ferner Schlangen, Eidexen, Fledermäuse, Grilsten, welche sich, durch teufelische Kraft gezwungen, in denselben hinein sturzen. Die nicht gutwillig wollen, stößt der Teufel, welcher am Ressel sitzt, mit einem eiserenen Haten hinein, den er in den Klauen halt. Auf dem Boden, um den Ressel herum, liegen Todtenknochen und Zauber-Kräuter, außerdem kriechen darauf herum Schlangen, Eidexen, Nattern, Kröten und dersgleichen Zierrathen der Schöpfung. Im hintergrund steht ein Todtengerippe mit einer Sense.

Run werden, wie ich hoffe, auch diejenigen Leser, welche vielleicht noch wenig, oder nichts von einer Herens tüche gehort haben, die Schilderung derselben, wie sie Shakespear und Goethe gegeben haben, um so instereganter finden.

Shakespear's Hexen: Ruche. (Macbeth. Aufzug IV. Auftritt I.)

Donner. Drey heren.

Erfe Bere.

Dreimal hort' ich bie Rage schrepn.

3meite Bere.

Dreimal, und einmal bas Stachelschwein.

Dritte Bere.

harfner \*) ruft: 's ift Zeit! 's ift Zeit!

<sup>\*)</sup> Der Name eines Zaubergeifts, besonders berühmt in ber enge lischen Heperei.

Erfte Berc.

Um ben Reffel schlingt bie Reihn, Werft die Eingeweid hinein! Rrote, du, die Racht und Lag Unter'm talten Steine lag, Wonatlanges Gift sog ein an In ben Lopf querft hinein!

Mile.

Ruftig, ruftig! nimmer mube. Feuer brenne! Reffel fiebe!

Erfte Bere.

Schlangen, die der Sumpf genährt, Rocht und zischt auf unserm heerd! Froschzehn thun wir auch daran, Fledermaushaar, hundeszahn, Otterzungen, Stacheligel, Eiderpsoten, Eulenslügel, Zaubers halber, werth der Muh, Sied und koch, wie Höllenbruh!

MIle.

Ruftig, ruftig, nimmer mube! Feuer brenne! Reffel fiebe!

Dritte Bera

Thut auch Drachenschuppen bran, heren. Mumien, Wolfeszahn, Des gefräß'gen Seehunds Schlund, Schierlingswurz, zur finstern Stund Ausgegraben überall, Judenleber, Ziegengall, Eibenzweig, die man vom Stamm, Bei des Monds Berfinstrung nahm,

Kartarlippen, Fingerlein In Geburt erwürgter Anaben, Abgelegt in einen Graben. Mischt und ruhrt es, haß ber Brei

Zurkennafen thut hinein,

Tuchtig bid und schleimig sen, Werft auch, baun wird's fertig fenn, Ein Gefros vom Toger brein!

Alle.

Ruftig, ruftig, nimmer mube! Feuer brenne! Reffel fiebe!

Erfte Sepe.

Run fühlt's mit eines Sauglings Blut, Dann ift ber Zauber fest und gut.

Befate ericheint, mit brey andern Beren.

Ha! Lob und Lob verdienet ihr, Ich lohne Seglicher bafür.

Tanzt jest, schließt um ben Reffel euch, . In Reihen, Feen und Elfen gleich.

Damit die Dinge, die brin liegen,

Bon euch ben Zaubersegen friegen.

Alle.

Feuer brenne! Ressel siede!!!

Musik und Gefang.

Geister, schwarz, weiß, grau und blau!

Wie ihr euch auch nennt,

Rührt um! rührt um! rührt um! Rührt, was ihr rühren fonnt!!! -

(Macbeth fommt.)

### Goethe's HexeneRuche.

(Fauft S. 148-165 ber Original Ausgabe. 3m Auszuge.)

Auf einem niedrigen heerde steht ein großer Ressel aber bem Feuer. In dem Dampse, der davon in die Sohe steigt, zeigen sich verschiedene Gestatten. Eine Meertage sigt bei dem Ressel und schaumt ihn, und sorgt daß er nicht über-lauft. Der Meertater mit den Jungen sigt baneben und warmt sich. Wände und Decke der Kuche sind mit dem selt-samsten hexenhausrath ausgeschmuckt.

Fauft. Dephiftopheles,

Mephiftopheles. Die Chiere erblidenb.

Sieh! welch ein zierliches Gefchlecht,

Das ift bie Magb! Das ift ber Rnecht! Bu ben Chieren.

Es scheint die Frau ist nicht zu Sause ?

Die Thiere.

Beine Edymause,

Aus bem Haus

Bum Schornstein hinaus!

Outif Ordotuliern dimenet.

Mephistopheles.

Wie lange pflegt sie wohl zu schwärmen ?

Die Thiere.

So lang wir uns bie Pfoten marmen.

Mephistopheles zu Faust.

Wie findest bu die garten Thiere?

gauft.

So abgeschmadt, als ich noch je was fah!

#### Mephikapheles.

Rein, ein Discours wie biefer ba, Ift g'rate ber, ben ich am liebsten führe.

Rephiftopheles fich bem Seffel nabernd.

So fagt, mir boch, verfluchte Puppen Bas quielt ihr in bem Brei herum?

Und diefer Topf?

1. 1. 1. 1 Rater und Ragin. . . . . . .

Der alberne Tropf!

Er fennt nicht den Topf, Er fennt nitht ben Reffet!

Der Rater nothigt den Mephiftopehles gu figen. Den Webel nimm hier

Und set dich in Sessel!

in which

gauft, welcher diese Beit über bor einem Banber fpiegel geftanben.

Das fah' ich? Welch ein himmlisch Bilb

Beigt fich in diesem Zauberspiegel! D! Liebe leihe mir ben schnellsten beiner Flügel,

Und führe mich in ihr Gefild!

Der Reffel, welchen bie Ragin bieber außer Acht gelaßen, fångt an überzulaufen; es entsteht eine große Flamme, welche jum Schornstein hinaus schlägt. Die Bere kommt burch bie Flamme mit entfeglichem Gefchren herunter gefahren.

Nu! Au! Au! Au!

Berbammtes Thier! Berfluchte San! Berfaumst den Reffel, verfengst die Frau!

Berfluchtes Thier!

Fauft und Mephiftopheles erblickend.

Was ift bas hier? •

Was wollt ihr da ? Wer schlich fich ein? Die Feuerpein

Euch in's Gebein! Sie fahrt mit dem Schaumloffel in den Reffel, und fprist Flammen nach Sauft, Dephiftopheles und ben Thieren. Die Thiere minfeln.

Mephikopheles,

welcher ben Webel, ben er in ber Sand halt, umtehrt, und unter die Glafet und Copfe fchlagt.

Entzwey! entzwey! Da liegt ber Brey!

Da liegt bas Glas!

Es ist nun Spaß, Der Tact, bu Mas,

Bu beiner Meloben.

Indem die Bere voll Grimm und Entfegen jurud tritt.

•

Erfennst bu mich, Gerippe! Scheufal bu! Ertennft bu beinen herrn und Deifter?

Was halt mich ab, so schlag' ich zu

Berschmettre bich und beine Ragengeifter! 

Die Bere.

D! herr, verzeiht ben toben Gruß!

Seh ich buch keinen Pferbefuß. Bo find benn eure beyben Raben ? A hall hall

Mephikopheles.

J. J. 18 12 & 1999 July 18 1 Hoper 1999 (

Fur dießmal kommst bu fo davon; Denn freilich ift es eine Beile fchon,

Daß wir uns nicht gefeben haben.

Die here tangend.

Sinn und Berftand verlier ich fchier, Sch' ich ben Junter Satan wieder hier!

Mephiftopheles.

Den Ramen, Weib, perbift' ich mir.

Die Bere.

Rephikopheles.

Marum ? Was hat er euch gethan!

Er ift fcon lang in's Fabelbuch gefchrieben; Allein die Menschen find nicht beffer bran, Den Bofen find fie lob, Die Bofen find geblieben.

Die Bere.

Run fagt, ihr herren, was ihr schafft.

Mephiftopheles.

Ein antes Glas von bem belaunten Saft!

Die Bere. Gar gern, hier hab' ich eine Flasche,

Aus ber ich felbst zuweilen nasche. Leife.

Doch wenn es biefer Mann unvorbereitet trintt, So fann er, wifft ihr wohl, nicht eine Stunde leben.

Mephiftopheles.

Er ift ein guter Freund, bem es gebeihen foll; Ich gonn' ihm gern bas Beste beiner Ruche. Bieh beinen Rreis, fprich beine Spruche,

Und gib ihm eine Laffe wont!

Die Bere

mit feltsamen Gebetben, gieht einen Kreis, ftellt bie Meertagen hinein , welche die Factel halten muffen , bringt ein Buch , wintt Fauften, und fangt an aus bem Buche ju beflamiren.

> Du mußt verftehn , Mus Gins mach gehn, Und zwen laß gehn,

Und dren mach gleich, So bist du reich.

Berlier die Vier! Aus Funf und Sechs, So sagt die Her, Wach Sieben und Acht, So ist's vollbracht! Und Reun ist Eins, Und Zehn ist keins,

## Mephiftopheles.

Genug, genug, o! trefliche Sibylle! Gieb deinen Trank herbei, und fulle

Die Schale rasch bis an ben Rand hinan. Die Bere schenkt ben Erant mit vielen Ceremonien in eine

Das ift bas Heren - Einmal - Eins.

Schale; wie sie gauft an ben Mund bringt, entfteht eine leichte Blamme.

Mephiftopheles.

Rur frisch hinunter! Immer zu! Es wird dir gleich das Herz erfreuen. Bist mit dem Teufel du und du, Und willst dich vor der Flamme scheuen? Die here lost den Kreis, Faust tritt heraus.

Die Bere lost ben Kreis, Fauft tritt herau. Run nur geschwind und laß dich fuhren,

Du mußt nothwendig transpiriren!

Fauft.

Laß mich nur schnell noch in ben Spiegel schauen! Das Frauenbild war gar zu schön!

Mephiftopheles.

Nein! Rein! du follst bas Muster aller Frauen, Run balb leibhaftig, por bir fehn.

Run bald leibhaftig, vor dir sehn. Leise.

Du fiehst mit biesem Trant im Leibe,

Bald Helenen in Jebem Weibe.

Indem wir nun solche Dinge lefen, als in diefen Berentuchen : Scenen enthalten find, muffen wir unsere Phantasie anstrengen, um zu glauben und uns verzustellen, bag bieß Alles einmal als Birtlich teit im Leben ber Menschen ba mar. Es gab in ber Berenperiode indeß wirklich bergleichen Beren : Ruchen, und es murben mirflich bergleichen Berenfuppen gefocht. Dieß tann hiftorisch nicht geläugnet werden. Go weit ging ber unfinnige Aberglaube in jenem dunklen Zeitraum ber Menschengeschichte. Gine Herenfalbe tochen tonnen gehorte mit zum Sandwerk ber heren \*). Entfeglich ift's, daß Undere verbrannt murben, wiel fie - eine Berenfalbe gefocht haben follten, Die feine gefocht batten. Davon tommt in dem großen Lindheimischen Herenproceß eine schauderhaft : interegante geschichtliche Thatfache vor. Runf bis feche Beiber murben entfete. lich gemartert, um zu bekennen, ob fie nicht auf bem Rirchhof bes Orts ein vor Rurzem daselbst verstorbenes Rind ausgegraben und — zu einem herenbrei getocht hatten. Gie geftanden's. Der Gatte von einer dieser Ungludlichen brachte es endlich dabin, bag bas Grab in Gegenwart des Ortsgeistlichen und mehrerer Beugen geoffnet marb. Man fand bas Rind unversehrt im Sarge. Run folgt bas Unglaublichfte und mas, wenn ich die Inquisitions-Acten nicht in Sanden gehabt hatte, ich felbst fur unmöglich, menigstens fur

<sup>\*)</sup> Als der heren : Thurm ju Lindheim vor einigen Jahren erbrochen mard, damit er im Inneren defto genauer untersucht werden konnte, wurde unter anderen Merkwürdigkeiten, auch eine heren Salbenbuchse darin gefunden. Gieh. Die Anmerkung im Register jur Damonomagie. Th. II. S. 512.

unglaublich erklaren murbe. Der fanatische Inquisitor hielt den unversehrten Leichnam für eine teuflifche Berblendung, und beftand barauf, daß, weil fie es body Alle eingestanden hatten, (namlich auf der Folters bant !!!) fo mußte ihr Gingeftandnif mehr gelten, als ber Augenschein, und man muffe fie gur Ehre bes breieinigen Gottes - dies find die Verha ipsissima bes Inquisitions : Protofolls! - ber bie Zauberer und Deren: auszurotten befohlen habe, verbrennen. wurden auch in der That verbrannt. Auch die Gattin bes eben genannten Mannes, Die Schwester eines Beiftlichen aus Beilburg, Ramens Frech, eine fromme, für jene Zeit gebildete Frau, deren Schickfal innige Theils nahme erregt - auch sie ward verbrannt \*). Aber davon an einem anderen Orte! Diefe Beilen ftehn nur hier, um zu zeigen, welche schauberhafte geschichtliche Birtlichkeit einmal bas hatte, worüber wir jest als über unfinnige Kiebertraume lachen.

Sonst befinden sich über Shakespear's Macbeth, und insbesondere die Hexen Scenen darin, um die sich eigentlich die Joee des ganzen Stucks herum dreht, — dieses Meisterstucks nicht bloß Shakespear's, sondern des menschlichen Geistes überhaupt! — für den Zauberglauben und namentlich die englische Hexerei interessante Bemerkungen in Johnson's Miscellaneous Observations on

<sup>\*)</sup> Sieh. Damonomagie Rh. II. Anhang G. 412. f. In bet vorher gehenden Abhandlung ift gelegentlich der Ehierge fpenfter, und namentlich auch einer Bolksfage von einem schwarzen hunde gebacht. Dieser schwarze hund ift dieser Inquisitor, der im allgemeinen Bolksglanben noch in meiner Jugend auf dem Schauplan seiner ehemaligen Grausamkeiten spukte. Damonomagie u. a. Orte.

the Tragedy of Macbeth. Lond. 1745., woodn fich in der Eschenburgischen Uebersetung Shakespear's B. XII. ein kurzer Auszug befindet. — Auch in der interepanten Zeitschrift: Die Vorzeit B. II. St. I. S. 52. f. über das Herenwesen, so wie in dem darauf folgenden Aufsatz S. 63. über den Geisterglauben der Vorzeit und einige Volkssagen der Schweden befinden sich schätzbare, zum Theil hierber zehorige Dinge, welche zu einer anderen Zeit in der 3. B. berücksichtigt werden sollen, da gegenwärtig der Raum dazu gebricht.

III. Die heilige Margaretha, der Teufel Beltis, und der Lombarde;

The State of the S

pber

wunderbarliche Seltfamfeiten jur gefchichtlichen Beranschaulichung des Leufele und Zauberglaubene in ber alteren driftlichen Borgeit.

## Die heilige Margaretha.

Alle Heiligen hatten mit dem Teufel zu kampfen, ber eine mehr, der andere weniger. Man hielt's für zu wenig, bloß die Welt und sich selbst bekampfen, auch mit den bosen unsichtbaren Gewalten mußte der Kampf bestanden, und ihnen der Sieg entrissen werden.

Unter allen heiligen Frauen und Jungfrauen hat's in diesem Rampfe Niemand weiter gebracht, als die heilige Margaretha, die des Teufels endlich so machtig ward, daß sie ihn in der Gestalt eines Orachen an einem

rosenfarbenen Bandchen hin führen konnte wohin sie wollte \* Geinmal bat sie den Herrn auf den Knieen in ihrem Gesangnisse, daß es ihr vergonnt werden mochte, den Teufel in sichtbarer Gestalt zu sehen, um sich mit ihrem geheimen Feind in einen personlichen Rampf einzulaßen. Die jungfräuliche Heldin war kaum vom Gebet aufgestanden, so sah sie einen erschrecklichen Drachen, welcher den ganzen Raum des Kerkers einzusnehmen schien, und sie zu verschlingen sich bemühete \*\*).

In ben alteren Zeiten murbe bieß an ihrem Gebachtniftag ofters in natura et ad vivum vorgestellt. Es ging namlich in einer Maschine von bemahlter Leinwand, welche einen ungeheueren Drachen vorftellte, ein Menfch, ber flafterlange Schweif bes Drachen aber, ber unten (wie in Raphaels Gemablbe ber b. Margaretha) ein Rab hatte, wurde von angeketteten Teufeln regiert, welche, mabrend fie felbft bie Beilige neckten und peis nigten, ale Teufel hinwiederum vom Bolf mit Sohn und Muthe willen behandelt, ja bismeilen fehr ubel mitgenommen murden, indem es gleichsam an ihnen seinen Jorn gegen die Solle auss ließ. Diefer eine Bug bringt bas Mittelalter lebhaft vor die Pha :: afie, ba man ben Ceufel fürchtete, und ju gleicher Zeit mit Sohn und Ingrimm behandelte. — Betrachten wir bergleichen Dinge im Geift ihrer Zeit, fo werden wir nicht Darüber lachen, fondern wir werden Manches barin mit Bebmuth, ja mit religiöser Rührung ansehn. Namentlich kommen in der Geschichte der h. Margaretha ruhrende, felbft romantisch, liebliche Buge vor, und fie hat ju einem ber herrlichften Deifters ftude ber Runft Beranlagung gegeben, Raphael's Margas retha. - Dieg Bilbnig befindet fich unter ber Aufschrift Sieg bes Glaubens vor meinem Andachtsbuch fur bie gebildete Jugend, (Frankfurt a. M., Dritte vermehrte und verbefferte Auflage, 1817.) wo ich es ausführlicher beschrieben habe. Es ftellt den Moment dar, ba die Seilige mit der Siegespalme in der hand über den Ruden des Drachens einher schreitet, der Feuer spruht und fich frampfhaft unter ihrem Fußtritt baumt.

<sup>\*\*)</sup> Hier ftimmen die 5te und 6te firchl. Lection am Tage Mars garetha's und der Historia Lombardica sive aurea Legenda

Allein, fie machte bas Zeichen bes Kreuzes und ber Drache borft mitten entzwei und verschwand. Unmittelbar biere auf fab fie einen haflichen Burichen ihr gegen über figen; ber einem Mohren glich und deffen Sande fest auf seine Rnice gebunden zu fenn schienen. Ihn feben und ihn mit beiligem Born anfallen, ihn bei ben haaren nehmen ju Boden fturgen, rauffen und übel gurichten - war eins. Bahrend biefer Scene, Die burch ein helles Licht erleuchtet warb, bas in's Gefangniß strablte, erblicte fie das Kreuz des herrn am himmel, worauf eine weiffe Tanbe faß, die ihr gurief: Gebenedenet bist bu, o! Margaretha! Du hast die Holle überwunden. Die Thore bes Parabifes erwarten beine Anfunft. - Rach abermaligem Gebet fette fie bem Mohren ben Fuß auf den Ropf und sprach: Sage mir beinen Ramen. Da antwortete ber Schwarze: 3ch fann bir meinen Ramen nicht fagen, fo lange bein Ruß auf meinem Ropf fteht. Bieh' ihn erft gurud, bann will ich dir meinen Ramen entbeden.

nicht gan; mit einander überein. In dieser lesteren wird die Sache sasse fast so vorgestellt, als ob sie der Orache bereits im Rachen gehabt hätte, es wird jedoch dabei bemerkt, das sowohl dieser Umstand, als die Zerberstung des Orachens von Bielen für apokrophisch gehalten werde. Die hierher gehörigen Worte lauten also: Et ecce draco immanissimus apparuit, qui etc. etc. et ille evanuit. Vel, ut alibi legitur, os super caput e jus ponens, eam protinus deglutivit. Sed dum eam absorbere vellet, signo crucis se munivit, et ita draco virtute crucis crepuit, et virgo (de civitate Antiochiae, silia Theodosii gentilium Patriarchae, wie's in der sünsten kestion heist) illaesa exivit. Istud autem, quod dicitur de draconis devoratione et crepatione, apocryphum et frivolum reputatur.

#### Der Teufel Beltis.

Hier konnen wir nun in der Legende nicht fort fahren, bevor wir nicht unsere Leser mit den folgenden Mirabilien aus der Damonen : Welt bekannt gemacht haben.

Seit langen Jahrhunderten ist der König Salomon als berühmter Geisterkenner und Geisterbeschwörer gespriesen. Schon zu Christi Zeiten war er dafür anserkannt. Josephus schildert ihn als solchen. In den späteren Jahrhunderten wurden Zauber und Besschwörungsbucher unter seinem Namen geschrieben \*). Es existiren eine Menge Legenden von seinen magischen Künsten, womit sich die Exorcisten in der früheren Zeit herum trugen und noch jest herum tragen.

Was Josephus — Judische Alterth. B. I. Cap. 22. — in dieser Hinsicht von Salomon erzählt, ist das Folgende:

"Der König Salomon war der größte Philosoph, der über alle Dinge philosophirte und die vollkommenste Renntniß aller Eigenschaften derselben besaß. 1 Ron. IV. 29-34. Diese Gabe war ihm von oben herab geschenkt worden, zur Wohlsahrt der Menschen, denn sie ist von großer Wirkung und Krast gegen die Damonen. Er bereitete auch allerhand Zaubermittel, wodurch Krantsheiten geheilet und vertrieben werden, hinterließ schriftslich mehrere Beschwörungs Formeln, vor welchen die Teusel, wenn sie solche hören, sich dermaßen fürchten, daß sie auf der Stelle weichen, auch niemals wiederkoms men. Und diese (Salomonische) Manier, Teusel

<sup>\*)</sup> Eine ber berühmteften Zauberschrift ber Att find die Cavicalae Salomonis, welche im dritten ober vierten Theil der 3. B. ihren Play erhalten sollen. Auch der Ring Salomonis ift befannt und soll in der 3. B. mitgetheilt werden.

wegzubannen, ift febr gemein unter meinen Bandeleuten. Denn ich felbft babe gefeben, daß einer meiner Befannten, ein gewiffer Gleager, in Gegenwart bes Bespasian's und beffen Solnes Titus, so wie ber gesammten romischen Armee vielen Personen gludlich gebolfen bat, welche von Geiftern befeffen maren. Art und Beise seiner Kuren bestand darin: Er legte an ober unter die Rase bes Besessenen einen Siegelring, in deffen Giegel eine gewiffe Burgel " eingefchloffen war, deren magische Reffte und Wirkungen Salomon umståndlich beschrieben har, und ber Geruch bieser Burgel gog sofort ben Teufel an der Rase bes Beseffenen, so daß der arme Mann zur Erde niederfiel; dann beschwor Eleazer den Teufel fich fort zu paden und niemals wieder in denselben hinein zu fahren. Wahrend bieß vorging, nannte Gleazer ben Mamen Galdmons, und fagte mehrere, von Salomon felbit aufgefeste und vorgeschriebene Beidmorungs : Formeln ber. Alebenn ftellte er, um ben Unwesenden feine Runft und bie wundervolle Rraft feines Ringes besto augenscheinlicher zu zeigen, in einer kleinen Entfernung von benfelben ein Beden voll Waffer bin und gebot bem Teufel, welcher aus dem Menschen ausgefahren mar, burch Umstogung biefes Bedens ben Bufchauern ein Zeichen zu geben, baß er den elenden Mann ganglich verlagen habe. Wie nun auch dieß wirklich geschah; so zweifelte niemand weiter an der großen Ginsicht und Weisheit Salomons. »

<sup>\*)</sup> Diese Wurzel, beren Namen wir kennen, und von ber Unsgeheuerliches im Zauberwesen gemeiner Art gefabelt wird, ift für die Geschichte ber Zauberei historisch so merkwürdig, daß wir eigends davon in ber Z. B. noch einmal werden handeln muffen.

Diefe Stelle ift die Grundlage von allen ben fvates' ren Traumereien über Galomon's erstaunenswurdige theurgische und magische Kenntniffe, von Petrus Loms bardus und Gratian bis zu ben neueften Geifterbes schworern, Gagner, Schrepfer 2c. 2c. Das Abens theuerlichste von Allem ift bas folgende Mahrchen. Um aller Teufel und Damonen, wo moglich, auf ein Mal los zu werden, bannte Salomon ein Paar Millionen Legionen von zwei und fiebengig Bollen : Ronigen in einen broßen kupfernen Reffel, den er bei Babylon in einen Sumpf versentte. Es waren mit von den mache tiaften Sollenfürften barunter, Belith, Beligl, Uss modi und Undere. Fatalerweise erfuhren bie Babylonier etwas von biefem Reffel, glaubten, es mochten ungeheuere Schätze darin fenn und — gruben ihn heraus. In dem Augenblich, da fie ihn gerschlugen, flogen alle die Legionen Teufel beraus, und verbreiteten fich von Reuem über den Erdboden \*).

Von diesen Teufeln war nun auch « Veltis » einer, und jett konnen wir in unserer Geschichte wieder fort sahren.

Margaretha lupfte ihren Fuß und - ber Mohr begann:

"Mein Name ist Beltis. Bo bin einer von ben Teufeln, welche Salomon in den tupfernen Ressel

<sup>\*)</sup> Mur Belial'n gefiel's bei ben Babploniern. Er blieb bei ihnen und ward hernach als ein Gott ober Goge von ihnen verehrt. Ich kann hier Alles nur kurz berühren. Ausführlicher handelt von bem Allen A. Seatt in f. Entbedung ber Hexerei, Buch AV. In ber Allgemeinen beutschen Encyclopabie habe ich unter bem Arritel Beschwörung se Runk auch selbst umpändlicher von biesen Tollheiten gehandelt.

einspeurte. Ils die Babylonier aber ben Reffel in der Meinung, Gold darin zu finden, entzwei schlugen, da flogen wir wieder heraus. Seit der Zeit liegen wir auf der Lauer, um die Seelen der Gerechten zu erhaschen und zu peinigen. Ich namentlich habe darnach getrachtet, dich in's Verderben zu stürzen. Aber du hast mich überwunden.

1. 3

Der Lombarde.

Ein Lombarde, die Geschichte hat uns feinen Ras men nicht aufbewahrt, sie fagt bloß, daß es ein Jungling frommer Art gewesen sen und von schlichten Gitten; abs gewandt von der Welt und nur auf das Beil feiner Geele bedacht - also ein Lombarde hort und liest von Dars garetha's Rampf mit bem Drachen und bem Mohren. Ihr Sieg über den Teufel entflammt feine Seele. beneidet das schwache Gefaß bes Beibes, daß ihm ein folder Gieg vergonnt war, und glaubt ihm, dem Junge ling, muffe ein abnlicher Ruhm beschieden senn, wie ber garten Jungfrau. : Er wunscht, mit dem Teufel fich wie Die Jungfrau in einen perfonlichen Rampf einlagen zu tonnen, und bittet wiederhohlt den Herrn barum. fullt mit diesem Gebanken geht er einmal Mittags, ba bie Sonne am lichtem himmel stand, in's Reld, um Gott unter freiem himmel feines herzens Berlangen im Gebet vorzutragen. Er mahlt bazu einen ftillen abge: legenen Fled vor der Stadt, eine Wiese, in der Rabe von einem bichten Gebuich. hier wirft er fich auf die Rnie nieder und betet mit Inbrunft. Indem er noch auf

ben Rnigen ba liegt, trit auf einmal eine lange bagere weibliche Geftalt aus bem naben Gebuich bervor, jufams men gefdrumpfe, voller Rungeln, ichwarz gelben Ungefichts, in Lumpen gehüllt, und einen Rechen in der Sand haltend. Als die gespensterliche Gestalt den Jungling auf ben Rnieen erblickt, trit fie erschrocken gurud, macht mit dem Rechen gine brobende Bewegung gegen den Betenden, als folle er's nicht wagen, fich ihr zu naben, und golert und gurgelt dabei laute, boch unverständliche Tone. Sa! ruft der Lombarde aus, freudig aufspringend, bift du da, Teufel! - hat der herr mein Gebet erbort! -Wird mir endlich bas Glud ber heiligen Mare garetha zu Theilla- In bem Augenblick fturzt er fich muthend auf Die gitternde feltsame Gestalt , erwischt fie am Ropf und reißt fie ju Boden, ichlagt ihr mit den Kauften in's Ungeficht und auf die Bruft, trit fie mit den Kuken und wurgt sie an der Gurgel. Bulept, als fie feine Stimme mehr von fich gibt, nimmt er fie, um feines Giege recht zu genießen, wie ber Glephant, ber zu bem langst todten Leichnam beffen, ber ihn gefrankt bat, noch einmal zurud tehrt, und ihn mit ben Sugen zerftampft, bei ben Haaren und schleift sie, voll beiligen Ingrimme, auf ber Wiese herum. Gin junges Madden, bas bie graufame Scene aus ber Entfernung fieht, lauft in Die Man bemachtigt fich des beiligen Stadt und macht Larm. Rasenden als eines Straßenraubers und Morders. Man fragt ihn mit Erstaunen, was in der Welt ihn doch habe bewegen konnen, bieß arme, elende, taub : ftumme Weib so unmenschlich ju mißhandeln? - Bas? schrept er, noch immer von beiliger Buth und unbandigem Teufelsbaß außer fich : Bas ? 3ch habe tein Beib miße

banbelt! Gott hat mein Gebet erhort. 36 babe mit bem Teufel gefampft und ibn barnieber gefchlagen! - Er wird in bie Stadt geführt und por den Stadtrichter gestellt. Dit freudiger Unbefangenbeit ergablt er im Berbore bem Richter, wie ber Berr fein flebentliches Gebet erhort und ihn gewurdigt habe, perfonlich mit dem Teufel zu fampfen, den et in ber Rraft Gottes auch gludlich ju Boben geschlagen , und tben auf der Biese an den Saaren herum geschleift habe, als man ibn, ohne Zweifel auf Unftiften des bofen Reinbes, über biefem frommen Wert gefangen genommen babe. Der Richter weiß nicht, ob er einen Unfinnigen, einen Glaubenshelben, ober einen Bosewicht vor fich bat, und gibt ben Befehl, ihn in's Gefangniß zu fuhren. -Indes erhalt das taubstumme Beib ein Daar Augenblide vor ihrem Ende durch ein Bunder nebft ber Bernunft zugleich Sprache und Bebor, bittet für ihren Morber, beichtet, und ftirbt felig in Gott. Der heilige Bicentius erfahrt die Geschichte, bewundert den Glaubensmuth bes jungen Lombarden, nimmt fich feiner an, und er wird auf deffen Furbitte feiner Saft entlagen, worauf er aus Spanien (wo also bie Scene porfiel. Die Stadt ift nicht genannt.) wieder nach feinem Baterlande , Italien, gurud reifet.

Diese Geschichte oder Legende steht unter anderem (benn sie ist nichts weniger als unbekannt, und besindet sich selbst in mehreren Predigten auf St. Margarethens Tag) in folgendem alten und seltenen Buche: Speculum Exemplorum ex varies in unum congestum,

omnibus Christicolis salubriter inspiciendum. Argentor. 1495. in Fol., wo sie Distinct. 8. als das XVIIte Exempl. portommt, das zu betrachten allen Christalaubigen Seelen anempfohlen wird.

Solche Geschichtszüge als die, wovon in diesem Aufsfatz die Rebe gewesen ist, versetzen in eine Welt des Bergangenen, worüber die Zeit nun längst ihre Furche hingezogen hat. Aber wenn es angenehm ist, das Entsschwundene im Gemüthe aufzufrischen und in lebhasten Bildern vor die Phantasie zu bringen, so werden Erzichtungen der Art jederzeit ein großes Interese haben nicht allein für den benkenden Geist, sondern auch für das substend bas substend beit Bergangenheit bliden kann, weil die Gegenwart, nur dadurch eine höhere Weihe und schönere Wirklichkeit für den gedildeten Menschen erhält, daß er die Verganzenheit und die Zukunft sich darin mit gleicher Liebe und Abeilnahme anzueignen versteht \*).

IV. Gine Sellfeberin bei ben Montaniften.

Als Parallele zwischen Altem und Reuem.

Die Montanift en oder fogenannten phrygisch en Propheten waren Schwärmer, wenigstens Enthusiasten, die sich gottlicher Eingebungen ruhmten und Gesichte saben. Niemand fragte zu ihrer Zeit, ob die neuen Propheten

<sup>\*)</sup> Bergl. meine fleine Schrift: Marienborn und Ronnes burg, ein hiftorisch religioses Gemablde ents schwundener Zeiten. Main, 1819. 8. 1. f. 65. f.

wirklich übernatürlichen Gingebungen ausgesett, ober ob sie bloße Schwärmer seven. Die Frage mar bloß, ob ihre Gingebunden und Bisionen von Gott, oder von bem Teufel herrühreten. Dief darafterifirt jenes Zeitalter , und insofern gehort auch biefer Bug bierber und und in gegenwartige Bibliothet. Die Meiften erflarten fich fur erfteres, und, hatten bie Montaniften ihre Sittenlehre nicht übertrieben, und maren ihnen nicht einige angesehene affatifche Bischofe noch zur rechten Beit in den Beg getreteng fo murden fie jum Rachtheil bes Chriftenthums Die berrichende Partei geworden fenn, und bie Rathelifer unterbrucht haben. Die angesehenften Rirchenlehrer ichonen fie, wie g. B. Brenaus, Der nir. gende ein Wort gegen Montan fpricht, ober maren lebbafte Bereifter von ihnen, wie z. B. Tertullian. Um nieisten und bieß verdient als zugleich historisch , und pfychisch merkwurdig vorzüglich bemerkt zu werden - am meiften zeichneten fich die Weiber bei diefer Partei burch Bisionen aus, von benen der Name einiger eine firchenhistorische Unsterblichkeit erlangt hat.

Bon einer dieser Prophetinnen oder Hells seherinnen nun gibt und Tertullian in seinem für die Angelologie und Damonologie so interesanten Buche de Anima, das wir in der vorher gehenden Abtheis lung schon öfters angeführt haben, eine umständlichere Nachricht, die um so merkwürdiger ist, da sie zu den sprechendsten Parallelen zwischen Altem und Reuem, Das gewessenem und eben Dasependem Beranlasung darbietet. Der Rirchenlehrer wirft die Frage auf: Db die menschliche Geele eine sichtbare (körperliche) Gestalt habe? — Wie er sie entscheidet, wissen unsere Leser aus

V. Lächerlichkeiten allerhand Art zur Berans schaulichung des Damonen's Engels Zaubers und herenglaubens in der Barzeit.

A drawn Rach einer Legende der (spateren) judischen Damonologie, die an Unfinn Alles übertrifft, mas man sich nur vorzustellen vermag, sind die Teufel nicht fowohl gefallene Engel, als unreife Befchopfe, Dif Die Urfache, bie davon angeführt wird, geburten. ist die folgende. Der hochgelobte Gott erschuf sie zu allerlett, am Abend bes letten Schopfungstages. Der Sabbath übereilte ihn aber, bevor er noch recht fertig mar, daß er ihnen keinen ordentlichen Korper wie den anderen Engeln geben konnte. Es verdroß fie, daß fie allein vom hochgelobten Gott so schlecht bedacht worden maren und fie rebellirten beswegen gegen ihn. Burtorf, Gifenmenger, Schottgen, Bolf u. A, baben weitläuftig hievon gehandelt. Bir behalten uns vor von Allem, wenigstens von bem Bichtigeren, mas wir in Diesem Auffat zur Erheiterung der Lejer nur fluchtig berühren, in der 3. B. an Ort und Stelle die naberen bistorischen Erorterungen und Beweise zu liefern. -Bollig unglaublich ift's, mas in judischen Schriften über 1 Dtof. VI. 1-4. vorfommt. Die Bne Globim, beren hier gedacht wird, find Teufel oder Damonen, welche effen, trinfen, fich fortpflangen, und fterben, fonst ihren Qualitaten nach Freger, Saufer, Raufbolbe, Unflathe u. f. w. Unter ihnen gibt's die spgenannten Scheiß : Teufel, welche ihr größtes Bergnugen baran

finden, ihre Excremente an Orten abzulegen, wo man's am wenigsten vermuthet, und dadurch die Menschen in peinliche Verlegenheit zu bringen. (S. Abth. IV. Num. V. S. 4.) Auch die Buhlteufel, welche im Herenprocest eine so große Rolle spielen, gehören zu ihnen. Der Odmon Og nahm des Tags taussend Ochsen zu sich, bis ihn Mose umbrachte. Sie sinnen Tag und Nacht auf allerhand Possen und Teuselöstreiche. Es gibt unter diesen Riesen. Odmonen mehrere, die 10 — 20 — 30 Meilen lang groß sind. Der König Og von Basan, dem Mose mit einer Art, die einen entsetzlich langen Stiehl hatte, und indem er zugleich dabei einen Hup oder Sprung von zehn Ellen in die Luft that, doch nur einen Hieb über'm Knöchel beibrachte, war einer von diesen Odmonen. Sieh. oben Abth. IV. N. V.

Eine fürchterliche Rolle spielt der Todesengel, Sasmael in der judischen Teufellehre. Er ist über und über voller Augen, und steht zur Zeit, wenn der Kranke stirbt, zu dessen Haupten, ein bloßes Schwert in der Hand haltend, woran ein Tropfe Galle hängt. Diesen läßt er in des Sterbenden Mund fallen, wovon er stirbt und verfault. Außerdem hat jeder Sterbende noch den sogenannten Grabschlag zu erfahren, was etwas soganz Entsehliches ist, daß es hier unter der Rategorie von Lächerlichkeiten gar nicht beschrieben werden kann.

Die Peiniger der Verdammten find nicht Teufel oder bofe Geister, sondern was das allerabscheulichste ist, gute Geister oder Engel, benen der hochgelobte Gott dieß angenehme Geschäfte übertragen hat, und die des wegen Engel der Strafe heißen. Die Hölle ist halb

Keuer und halb Hagel. Sie besteht aus sieben ungeheuer großen, von einander abgefonderten Appartements. Jede Wohnung ist sechszigmal so groß, als die, welche über ihr ift. In jeder Wohnung find 7000 Locher, in jedem Loch 7000 Rige, in jedem Rig 7000 Scorpionen, jeder Scorpion hat 7000 Gelenke, und wunderbar! in jedem Gelenke nicht auch — 7000, fondern nur 1000 Tonnen Galle oder Gift. Die Strafengel des hochges lobten Gottes martern die Verdammten gerade abwechselnd ein halbes Jahr im Feuer, und ein halbes Jahr im Sagel. Wenn die Verdammten im Feuer find, fo munschen fie, wieder im Sagel zu fenn, und wenn fie im Sagel find, so dunkt ihnen der Hagel beschwerlicher, als das Feuer. Dann werden sie von den Teufeln ausgelacht, und von ben Engeln ber Strafe um fo barter gepeinigt.

So erschredlich die Holle ist, so ergestlich ist dagegen auch das Paradies. Da glanzt Alles von Gold und Edelsteinen. Sechzig Engel stehn über dem Haupt eines jeden Gerechten, die sagen zu ihm: Geh hin und ist deinen Honig mit Frieden, dieweil du im Gesetz studiret hast, welches dem Honig verglichen wird nach Psalm 119,—11. In jeder Ede des Paradieses stehn 600,000 Engel, die singen unaufhörlich. Der Ungestaltetste im Paradiese ist gleich dem Rabbi Jochonan, gottseligen Andenkens, (der ein sehr schoner Mann gewesen senn soll.) Die Frucht am Baum des Lebens, der mitten im Paradiese steht, hat 500,000 Arten des Geschmads, deren keiner dem anderen gleich ist, und auf ih n halten sich beständig 600,000 Engel auf.

Aber genug an Diefen Probchen aus der judifchen

talmuvisch : rabbinischen Angelologie und Dumono:

Bis zu welchen Lächerlichkeiten ber Damonens glaube bei den Alexandrinern oder Reus Platonikern ausgebildet wurde — auch davon könnten hier wunderliche Dinge angeführt werden. Wir wollen aber statt einzelne Seltsamkeiten heraus zu heben, deren man bei Pfellus so viele findet, daß die Auswahl schwer fallt, lieber ein Paar Stellen aus Porphyr anführen, welchen es auch nicht an Lächerlichkeiten fehlt, die aber zugleich auch in höherer historischer Beziehung äußerst

getologie, Ben ich fenne!

<sup>\*)</sup> Doch Eine Lacherlichkeit, welche uns fo eben noch beifallt, muffen wir, und wenn auch nur in einer Note noch anführen, weil bas Lacherliche barin mirklich in's Abentheuerliche und Grotesfe übergeht. Bekanntlich fann ein achter Rabbiner feine einzige, auch noch fo gleichgultige Sandlung des Lebens verrichten, ohne daß er eine Menge talmudifch rabbinifcher Bors fchriften dabei ju beobachten hatte. Befonders ift das Dagel abichneiben eine Gache von ber alleraugerften Wichtigfeit. Es eriftiren eine Menge rabbinischer Sagungen barüber, wie man fich bie Ragel abschneiben muffe, mann man fich bie Ragel abschneiben muffe, wo oder an welchem Ort man fich bie Ragel abschneiben muffe und endlich, wann fie abgeschnitten find, was man mit ben abgeschnittenen Rageln angufangen habe. Die Cache wird von dem hochgelobten Gott fur fo gang ets faunlich wichtig gehalten, daß er nach dem Sohar fechegig Mpriaden Engeln den Auftrag gegeben hat, barüber ju wachen und von Beit ju Beit genauen offiziellen Rapport beshalb abjuftatten. Denn die Uebertretung jenes Gebots, heißt es im Sohar, kann ben Untergang ber Belt jur golge haben, und bem gangen menfchlichen Befchlecht ben Sob uber ben Sals bringen!!! Der abentheuerlichfte Bug von Unfinn aus der gangen judifchen An-

wichtig find fur bas, mas wir in bem erften Auffas ber vorher gebenden Abtheilung über den Geifterund Damonenglauben in ber alten Belt gefagt haben. Wenn man folde gelefen bat; fo wird man fich mit den von une bort angeführten, une jest fo lacherlich ' portommenden Behauptungen der Kirchenväter um fo leichter aussohnen, weil man den damaligen allas meinen Belte und Zeitgeift daraus erkennt. Porphyr's, bes berühmten Philosophen und Denfers Philosopheme über die Damonen : Welt beweisen , daß man's nicht nothig bat, fur jene ehrwurdigen alten Chriftenlehrer nun-noch eine Apologie in biefem Stude zu schreiben. — Auch fur das, mas wir im vorber Gehenden (Abth. IV.) über die Unsichten der alten Belt in Betreff ber Rorperlichfeit ber Beifter und Damonen zu bemerten veranlaßt gewesen find, ift bas Kolgende hiftorisch bochft interefant. Wir wollen bie Heußerungen Porphyr's burch feine einzige weitere Bemertung unterbrechen, und bemerten nur noch bas Einzige, daß die verschiedenen Stellen, welche mir nach Inhalt und Plan bes gegenwärtigen Auffages gufammen gereiht haben, alle aus Porphyr's Buch de Abstinentia ab esu carnis Lib. I. \*) genommen find. Was in irgend einer Beziehung auf Abth. IV. Num. I. von Interefe ift, ift durch gefverrrte Schrift bemertlich gemacht.

«Alle Seelen, Geister und Intelligenzen, welche aus ber allgemeinen Seele (Weltseele) hervor gehn, Theile bes Universums unter bem Monde regieren, und an

<sup>\*)</sup> Ed. Rhoer u. A. vergl. Holstenli de vita et scriptis Porphyr. Dissert, vor der Ausg. f. Schriften, so wie Ernefti's theol. Bibliothek B. IX. S. 54. f.

einen geistigen feinen Rorper gebunden find, muffen als gute Damonen betrachtet werden. Damonen find bie, welche fur bie Wohlfahrt beffen, mas ihrem Ginfluß ausgesetzt ober anvertraut ift, allein wirkfam find, fie mogen nun über gewiffe Thiere, ober Fruchte, ober uber Regen, beitere Luft, gemäßigte Binde, regelmäßige Abwechfelung ber Jahreszeiten, ober über gemiffe Runfte, Medicin, Mufit zc. gefett fenn zc. Bose oder bosartige Damonen bagegen find alle Geelen und Intelligengen, melde ben mit ihnen vertnupften geistigen Rorper nicht beherrschen, sondern sich vielmehr von bemfelben beherrschen lagen. Die Geftalten ber bofen Damonen, burch welche ihre Luftkorper bedingt find, find bald mahrnehmbar, bald nicht, und man tann fle nicht genau angeben, weil fle mannichfaltige Kormen annehmen konnen und ihre Gestalten unaufborlich Es ift vernunftig, anzunehmen, baß aus ihren Korpern ftete etwas ausfließe, und daß sie mithin — auch der Nahrung bedürfen. (Run lache noch Jemand über die guten Rirchenväter, ba der berühmte beidnische Denker daffelbe lehrt!) Die Rorper ber guten Damonen find mit ben Gefeten ber Symmetrie überein ftimmend, wie denn alle dies jenigen, welche uns erscheinen, nicht anders beschaffen find; die Leiber ber Bofen bagegen ermangeln alles Chenmages, find haflich anzusehn, und erschreden durch ihre Erscheinungen zc. Die bofen Damonen find bie Urheber und Unftifter alles Bofen auf Erden und in Kolge ihrer naturlichen Bosartigfeit zu allem Bofen fahig. Sie erregen Rrantheiten, besonders die Deft,

hungerenoth, Erbbeben, unmagige Sonnenhipe; (Gerade wie im heren : hammer!) fie lauern ben Menschen auf' und bringen sie ofters unvermuthet in plogliche Lebeusgefahren \*); fie lieben Sandel, Aufruhr, Rrieg und Blutvergießen; fie verwideln gern in neue und frembe Meinungen, weil fie traft ihrer Scharfs fichtigkeit voraus febn, daß dadurch hausliche und burgerliche Zwifte erzeugt werden. Gie find namentlich und insbesondere die Urheber von der Hexerei, Liebestranken und zauberischen Bergiftungen. (Wieder wie im Serene Sammer!) Wodurch fie aber am allergefährlichften mers den, ift dieß, daß sie bei den Menschen die Meinung erzeugen, als waren nicht fie, sondern die guten Damonen die Urheber aller diefer unfäglichen Uebel. Gie miffen's daber so listig anzugreiffen, daß uns ibre Trugerei verborgen bleibt, bewegen uns zu Berfohnunges opfern, welche nur den guten Gottern gebuhren, ja fie nehmen bisweilen fogar die Gestalt der Gotter felbft Richt felten malgen fie dergleichen Ungaben fogar auf den bochften Gott, ale welcher Alles felbst so veranftalte und bas oberfte ju unterft fehre. Die gu ge ift barum

<sup>\*)</sup> Im Beren Bammer wird besonders behauptet, daß sie den kleinen unschuldigen Kindern aufpaßen, wenn diese an Bachen und Flüßen tanzen und spielen. Eh sich's der frohe Engel verssieht, hat ihn ein Damon gepacht und — im Wasser liegt er. In der Damon magie stehn die hierher gehörigen Stellen aus dem Beren Bammer angeführt und übersent Eh. II. S. 66-70. Mit das Abentheuerlichste im ganzen Beren Bammer ift die Ursache, welche davon angegeben wird, daß die Teusel den Kindern hauptsächlich nachstellen Eh. II. S. 421.

<sup>\*\*)</sup> Darf man fich nun noch über die Paulinische Borfellung 2 Ror. XI. 14 verwundern, daß fich ber Satan in einen Engel bes Lichts verfielle?

bas rechte Gebiet ber bofen Damonen ), benn ibr Dichten und Trachten geht dahin, daß man fie fur Gotter halten und als folche verehren foll zc. Gie find es allein, welche an bem Geruch und Blutdampf ber geopferten Thiere Bohlgefallen finden, denn ihr Luftforper pflegt bavon zu leben, ja er wird frark und fett burch bergleichen Opfer \*\*). Richt ohne Grund geben die Theologen deswegen die Borfdrift, vor bem Opfer die Geele durch Fasten und Enthaltung von Fleische speisen zu reinigen und hauptsächlich — nichts von dem Opfer zu genießen 2c. Dieß ist Gin Grund gegen bie Abbtung ber Thiere. Gin anderer ift, baß zugleich mit bem Genug bes Thier : Fleisches und Thier : Bluts : eine gemiffe, ben Damonen befreundete bamonische Gewalt Einfluß auf und erhalt, (certe una cum impuritate nutrimenti ex carnibus et sanguinibus hausti, adest nobis potestas daemonica. huic amica etc.) baber felbst die Zauberer und Beraifter diese Borfichtemagregel nicht vernachläßigen, um sid vor Gefahren zu schützen u. f. w. u. f. w. » -

Run was sagen unsere Leser zu solchen Lacherliche keiten? \*\*\*) Ihr Erstaunen wird den hochsten Grad

<sup>\*)</sup> Bergl. Joh. VIII. 44. hier wie bort, und bort wie hier bie allgemeine orientalische Damonenlehre, bis in die individuelleften Zugen hinein!

<sup>\*\*)</sup> Gerade wie bei Minucius Felir und anderen Kirchenfchriftstellern s. oben Abth. IV. N. I. Können nun
bergleichen abentheuerliche Behauptungen bei
ben Kirchenvätern noch auffallen? — Ja, alles vermag die Zeit und der sie treibende und beherrschende Geist
über die Menschen!

<sup>\*\*\*)</sup> Eben fo feltsam, als interegant ift auch bas, mas Porphyr von ben Bemühungen ber guten Damonen fagt, Die Rante ber bofen ju vereiteln. Es ift dieß gang ein abulicher Rampf

erreichen, wenn fie bobei ermagen, bag Porphyr einer der erften Kopfe seines Jahrhunderts mar, dabei ein entschiedener Bertheidiger der heidnischen Bolkerelie gion, und der wie man aus den (geringen) Fragmenten feiner gegen das. Christenthum gerichteten und verloren gegangenen Schrift fieht, mit den Lehren und Schriften ) des neuen Weltglaubens fehr mohl bekannt man. Das er folche lächerlich = abentheuerliche Dinge, aus der Die monenwelt in bogmatischem Ign vortragen fonnte, und, baß er nie auf ben Gebanken fam, fich die Frage vorzulegen, mober benn ber Mensch bie Ertennts niß von diefem überfinnlichen. Befen nehmen fonne? - bieg charafterifirt jenes Zeitalter, und ine fofern ftebn, wie gefagt, diefe Meußerungen des berühmten Denfere auch in boberer hiftorischer Beziehung in der 3. B. an ihrem Play.

Der Glaube an Wehrwolfe ift noch nicht ganz ausgestorben. Welche lächerlich unglaubliche Dinge man in der Hexenperiode davon fabelte, davon hier nur das folgende einzige Beispiel!

Der Superintendent Rimphof erzählt in feinem Drachenkönig (Rinteln, 1630.) S. 124., wie daß zu Gesike ein Wahrwolf gewest sen, welcher nachdeme er

wie zwischen dem guten und bofen Geifterreich in ber Chriftenlehre jener Zeit. Dam on omagie Eh. I. S. 73. f. Aber wir konnen uns in gegenwartiger, zunachft der Erheiterung unserer Lefer gewidmeten Abhandlung auf diest Alles nicht weiter einlaßen.

<sup>\*)</sup> Sieh. Mrchaelis Einleitung ins N. T. Th. I. G. 41. S. S. vergt, mit Ernefti's theol. Biblioth. am oben augef. Ort.

mehr Menschen und Stud Bieh zerrissen, so seine endslichen er mit seiner ehelichen Hausfraven ausgangen in den Waldt Holy suchen, da hab der Man sich absentiret und hab daranf tury Weil nacherher in Gestalt eines gravsamen Wahrwolfs sein eigen Hausfraven selbsten ans gefallen, der zwar nichts thun können, nur ihr bloß ihren anhabenden rothen Rod zerrissen, und darnach sich bald wiederumb in menschlicher Gestalt sehen laßen, und hab der Mann annoch im Barte orz dentlich die Fäselein ihres rothen Rodes bes sunden, sen hiermit von seiner Fraven angegeben, alles in Wahrheit so befunden, und solgends justissiert (vers brannt) worden.

Auch in des Jesuiten, Caspar Schott Physica curiosa kommen mehrere ahnliche, wo möglich noch tollere Geschichten von Thierverwandlungen und nas mentlich von Wehrwölfen vor, wovon wir einige in der Fortsetzung dieses Aufsatzes mittheilen wollen. Es war in der Zeit Ein Abers und Ueberglaube, wie bei Protestanten, so bei Katholiken und umgekehrt.

Eine der lustigsten Thier: Metamorphosen aus neuerer Zeit ist die folgende, welche in der deutschen Uebersetzung des Remigius Th. II. S. 95. f. vorkommt.

Im Schwedischen (dreißigjahrigen) Krieg nahm eines Burgers Sohn aus dem Stadtlein Brud, das liegt zwo Meilen von Gorlit in Sachsen, Kriegsdienste bei den Schweden, welcher Bolter damalen in Deutschland lagen 2c. 2c. Wir konnen der Umständlichkeit der ganzen

. Erzählung nicht folgen, und heben bloß die wesentlichen Buge bavon aus. Also - bieser schwedische Reuter verlobt fich im Jahr 1645 mit einer Burgeretochter in einer Sachsischen Stadt. Der Falsche wird bem Madchen uns treu. Die Mutter, eine here, entdedt ber Tochter, baß fie fie rachen, und den Reuter in einen - Efel verwans beln wolle. Das betrübte Madchen fagt es dem Unges treuen und warnt ihn. Er lacht sie aus. Mun beginnt ber Keldzug und er muß mit bem Regiment die Stadt verlaßen. Gie sind taum ein Vaar Stunden auf dem Marich, fo geht die Bermandlung vor fich. Geine Cae meraden febn's, faunen, bemachtigen fich des Pferde, und verlaufen den Gfel fur ein Paar Grofden an einen Gachfischen Muller. Der Efel behalt in ber Bermandlung fein schalthaftes Raturell bei, wirft die Gade ab und ubt allerhand Muthwillen aus \*), so daß ihn Riemand behalten fann und er von hand zu hand geht. wird er gar wieder in bie Stadt verkauft, wo feine Geliebte wohnt. Indem er hier einmal mit einem Gad auf dem Budel vor deren hausthure vorüber geht, blickt ihn das Madchen und ruft in einer Unwandlung von alter Liebe aus: Ach! Mutter, Mutter, unfer Efelden!!! Gollt' es benn nicht wieber ein Mensch werden tonnen? Barum nicht, fagt bie Alte, wenn die Lilien bluhn und er frift davon. Dieß lagt fich der Esel gesagt senn und trappt weiter. Raf bei bes Madchens Saus hat ein Apotheker gerade zufälligers

<sup>\*)</sup> Bei Remigius tommen Siftorden bavon vor, Die man fast Austand nehmen konnte mitjurheilen, auch wenn es bier ber Naum gestattete. Abhbeit ift ber vorherrschende gug im 17ten Jahrhundert.

weise einen Topf mit Lilien stehn. Ein paar Monate spater, als sie blubn, tommt der Esel wieder durch die Straße, steigt mit den Vorderfüßen an der Wand hinan-reißt dem Apotheker den Lilientopf herunter und frist die Blume. Augenblicklich ist er wieder — ein Mensch und der Apotheker, der im größten Eifer heraus kommt, um ihn wegzujagen und zu prügeln, kommt schon zu spat.

So weit kann nichts unschuldiger und luftiger senn, als dieß Verwandlungs Mahrchen. Aber was nun bei Remigius folgt, daß dieser bösartige MenschrEsel die Here bei der Obrigkeit denuciirte und daß sie mit ihrer Tochter eingezogen, gefoltert und verbrannt wurde, gehört nicht mehr hierher, sondern in den zweit-folgenden Aufsatz von den Schrecklichkeiten des fünfzehnten, sechszehnten und siebenzehnten Jahrhunderts.

(Wied im nachsten Theile fortgefest.)

VI. Eine Lächerlichkeit aus der zweiten Hälfte bes achtzehnten Jahrhunderts,

oder

mertwürdige Bittschrift eines Wefts Preußischen Ebelmanns vom Sahr 1787, eine angebliche Bezauberung betreffenb.

« Es scheint, der Aberglaube sen so einheimisch auf dem Erdboden, daß er niemals völlig werde ausgerottet werden können. Was bisher zu diesem Zweck geschehen ist, besträgt nicht viel, und selbst die Gegenden und Oerter, von welchen man glaubt, daß sie zu den erleuchteten und gereinigten gehören, haben noch sehr viele finstere und

unsaubere Winkel, in welchen sich ber abscheulichste Abers glaube versteckt hat. Dergleichen sind unter anderen nicht wenige in Westpreußen, und aus einem derselben, worin es noch Besessen gibt, welche Hexen und Zauberer ans geben, woselbst man auch noch die Hexen heimlich der Wasserprobe unterwirft; theile ich folgende Bittschrift eines Schelmannes mit, welche am 18ten Septr. 1787 aufgesetzt und an ein Königl. Preußisches Landes-Cols legium abgeschickt worden. Sie ist zwar verworren und ungeschickt abgesaft, und in einigen Stellen ganz ohne Sinn und Berstand, ich laße sie aber unverbessert:

## Em. Rowigliche Mujeftat

werden gnabigft geruben. Bin gezwungen, vorzuftellen, wie es allhier zugeht mit folden Leuten, die man Schwartfunftler, Zauberer und heren nennet. Majeftat werben es zu Gnade halten, ich bin biefes Jahr ben 3ten May bei einem Freymann, Ramens Michel \*\*\* auf die Sochzeit invitiret, da nicht hingehen wollte, der Mann hat nicht abgelaffen, ba endlich bingangen. ich zum Effen aus einem Spigglas Branntwein trunt, fam mir was in den Salf, ging aber herunter. Um ein Beilden nahm ich wieder einen Ochlude aus demsclbigen Spitglas, ba tam mir wieder mas in den hals und blieb ftehen, und bas Borige, mas herunter gangen, tam auch wieder in die Sohe und conjungirten sich recht im Schluck ); und bas habe ich vorerst nicht effomiret, (evomirt) aber nach und nach ward das immer schlimmer und habe im hals Brennen

<sup>\*)</sup> Das mar boch auch in ber That ein betrübter Buffand!

und Reiffen, und theils in ber Bruft, und eine fehr große Beangstigung und eine erstaunende Plage. nach aller Absicht weiß ich nicht anders, als daß mir in dem Brandewein angeflogen, einen bofen Geift einzutrinken. Der Geift ift wie ein Rebel. Teufel thut fonft teinem Menfchen michte, aber Die Leute, fo mit dem Toufel Pacta haben, die befehlen ibm, baß er bas thun muß \*). Em. Majeftat geruben, wie es leiber in bem Butowichen Kreis zugeht. Rlage über Rlage. Denn ift der Teufel durch Zauberer eingegeben, wie im Januarn 1787 einem jungen Rnecht durch brei Frauen leuthe eingegeben und ift schlecht mit ihm. ber Michel \*\* mich invitiret und citiret, ju fich ju tommen, fo follte rein Effen und rein Trinfen baben. Id) bin ein Mann 68 Jahr alt, und habe das Unglud erlebet und die Plage; als tomme mit flebender Bitte an Ihro Majestaten, ob der Michel \*\*\* nicht wegen ber bofen That, die mir geschehen, in seinem Sause die Freye heit und die Erlaubniß bekommen fann, zu untersuchen. Das Waffer ift beilig, die Bafferprobe ift gerecht. Rein Zauberer wird nicht ersaufen noch zu Grund geben; ein Zauberer hat Teufelszeichen am Leibe, wie ein Schwamm, wenn er bestochen wird, hat feine Rublung: ein guter Mensch, ein Gottestind, wenn bas auf's Baffer gefchmiffen wird, geht gleich unter. Geeliger

<sup>\*)</sup> Da kommt der Teufel ungemein gut weg. Man sieht, daß selbst diefer alte aberglaubische westpreusische Selmann seine Zeit nicht verleugnet, da man dem Teufel schlechterdings nichts zur Last fallen ließ. — In der alten hererei war's anders. Regte sich bei den heren, wie's disweilen der Fall war, ein Gefühl von Menschlichkeit, so wurden sie von ihren Gesellschaftsteuseln so lange geprügelt, die sie thaten, was der Teufel haben wollte.

Andenken hohen Monarchen, hochseeligen König Majestäten Friedrich Wilhelm Regierung sind noch Protocolla vorshanden, daraus deutlich zu ersehen, was das für eine Beschaffenheit damit hat, der in tiefster Unterthänigkeit u. s. w. »

"Man findet sich freilich gereizt, über die entsetslich groben Borurtheile eines 68jährigen Herrn von Adel, dessen Lebenszeit in die zweite Halfte des achtzehnten Jahrhunderts fällt, etwas zu lächeln; aber man hat wahrlich weit mehr Ursache, darüber zu weinen. »

D. Bafding's wodentliche Radrichten vom Jahre 1787 Stud 48.

VII. Einzelne Züge von unerhörtem Abers glauben und unmenschlicher Grausamfeit aus der Herenproces Periode.

Die großen unmenschlichen Herenprocesse während ber zweiten Salfte bes fünfzehnten Jahrhunderts in Spanien, in den Riederlanden, namentlich zu Arras 20., so wie ein halbes Jahrhundert später in dem Benetianischen und der Lombardei, in Deutschland, namentlich in Schwaben, den Rheingegenden, dem Trierischen u. s. w. werden Abth. III. einzeln in den folgenden Theilen der J. B. berücksichtigt werden. hier nur einzelne Züge zu dem Schauder erregenden Gemählde des Herenprocesses ber sonders im sechszehnten und siebenzehnten Jahrhundert.

« Im Jahr 1514 ben 3ten Septr. wurde zu Salle ein getaufter Jude, Namens Johann Pfefferkorn, vor ber Morigburg, auf dem ehemaligen Judenkirchhofe,

nachbem er zuvor etlichemal mit glubenben Bangen geriffen worden, vermittelft einer, ihm um den Leib befestigten Rette, an einen Pfahl geschloßen, doch so, daß er um ben Pfahl herum gehen konnte. Hernach machte man rund um ihn her ein starkes Rohlenfeuer, und schurete folches immer naher und naher nach der Mitte zu, so daß berselbe gleichsam lebendig gebraten, und endlich sein Rorper in Afche verwandelt murde. Er hatte auf ber Kolter bekannt: 1) daß er bei 20 Jahren des priesters lichen Umte gepflogen, ungeachtet er weder geweiht, noch ordinirt gewesen; 2) daß er drei consecrirte Softien gestohlen, eine derselben behalten, zerstochen und zers martert, die zwei andern aber an die Juden verkauft; 3) daß er von den Juden 100 Gulden bekommen und fich dagegen eidlich verpflichtet habe, ben Erzbischof Albrecht von Magdeburg und den Churfursten von Branbenburg Joachim, sammt allem Sofgefinde berfelben mit Gift zu vergeben, wie folches benn auch beinahe geschehen ware, indem er eben damit umgegangen, als er zur gefanglichen Saft gebracht worden; 4) daß er sich anheischig gemacht, alle (!!!) Unterthanen bes Ergftiftes Mag: beburg und des Stifts halberstadt zu vergiften, ober fie mit Mord und Brand zu verfolgen; 5) daß er zwei Christenkinder insgeheim in feine Gewalt gebracht, eines derfelben an die Juden verhandelt, und foldes felbft mit martern und zerstechen helfen, bas andere aber, weil es rothe Haare gehabt und daher ben Juden nicht dienlich gewesen sen, wieder fort geschickt habe; 6) daß er fich für einen Urzt ausgegeben, feinen Patienten aber beimlich Gift beigebracht und auf folche Urt 13 Personen in die andere Welt befordert habe; 7) daß er einem Priefter

in Frankenland einen verbanneten Teufel gestohlen, viel Zauberei damit getrieben und endlich denselben wieders um für 5 Gulden verlauft; und 8) daß er hin und wieder die Brunnen vergiftet habe. — So wird wenigstens in den alten gleichzeitigen geschriebenen Chroniken die Urgicht dieses Pfesserkorns angegeben: man sieht aber gar leicht, daß mehrere Punkte seines Bekenntnisses nach dem Abersglauben der damaligen Zeiten schmecken, und man also auch die übrigen nicht ohne Grund bezweiseln kann.

Joh. Christoph von Orenhaupt's Beschreibung bes zum Herzogthum Magbeburg gehörigen Saaltreises Th. II. S. 512 f.

Indes ward ber Ungludliche gebraten, benn - er hatte ja Alles auf der Folter eingestanden!!! Daran hatte man in ber Beit genug! Niemand tam ber Gedante, · bag bergleichen Bekenntniffe auch durch die Schmerzen ber Tortur erzwungen fenn tonnten. Bie gang unmenfche lich aber in der herenperiode bei der Tortur verfahren wurde - bavon will ich bier ein eben fo merkwurdiges, ale unverwerfliches hiftorisches, Beugnis anführen, welches fich unter ben Inquisitions - Acten von 1660 - 1664 in ber Registratur ju Lindheim im Große berzogthum Seffen befindet. hier erzählt der, in der Damonomagie naber bezeichnete, der Bererei befchule digte Lindheimische Burger, Johann Schuler, in feiner beim Reiche:Rammergericht zu Worms übergebenen, außerst intereganten Bertheidigungeschrift vom Jahr 1664 unter anderem von feiner eigenen Folterung, so wie von ber Folterung feiner Frau bas Folgenbe.

Im Anfang der (febr ausführlichen) Schrift ift gue erft im Allgemeinen von der Tortur die Rede: die armen Leuthe, wann fie zuvohr alle ihre Glieder im herenthurn gant erfrohret, heraufgezogen undt von dem Ocharffrichter und Benderefnecht auff bie Folter gespannt, ihnen Solger in bie Mauler gelegt, auff eine Leiter jammerlichft angebunben, vndt borauff fo lang an Sanben undt Rugen und allen Gliebern gemartert, tormentirt undt gepeiniget murben, bif fie aus vnertraglicher Vein alles, mas ber Scharffrichter ihnen suggeriret vnd vorgesaget, bejahen mußten u. s.f. » Geche ober fieben Blatter weiter tommt Gouler, ober vielmehr der Verfertiger der Schrift, ein gewisser Dr. Morik von Gulchen, bann auf die Tortur der Frau: - " Michts besto weniger haben fie inzwischen in seiner Abwesenheit fein armes vnschuldiges Haußweib gur Tortur gravsamlich geführet, vndt also jammerlich übermenschlich germartert vnd gerpeiniget, daß fie, wie man ihr vorgesaget, aus größten Beinschmergen alles bejahen und bekennen muffen, fie hette es im Rindbett gelernt und bette beswegen auch ein Zeichen und Dabl vom Teuffel am Bein, ba boch mit ber gangen Burgers schaft zu Lindtheimb vnd mit bem Balbierer von hanam, ber diesen Schaden geheilet, flar beweißlich, bag fie 7 oder 8 Wochen vor ihrem Kindbett gefallen und an dem Bein davon diesen Schaden bekommen habe 2c. 2c. » Wieder ein Paar Blatter weiter heißt es barauf von Schuler's eigener Folterung: - - " Ind bieweilen folches Alles ben diefen gant inrannischen und blutburftis gen Leuthen nichts verfangen, noch beacht werden wollen,

ist er gleich den Sten Tag hierauff mit unziemblichen, gang unbefannten vnb newen Inftrumenten also unmenschlich zerfoltert, am gangen Leibe zermartert, zerquettichet vnb geveiniget, vnb ehndter nicht aus der gramfamen, an ihm vers ubten Pein : Dual vnd grawlichsten Schmergen gelaffen worden, Et follte bann fo offt und vielmahl Er von gemelbten Richter Geißen ber Untwordt guvor felbsten wohl unterrichtet vnd ihme folche vorgefaget worden, einiges Zeichen allein mit Ropfiniden von fich geben, bag er bes verdammblichen Zauberen Lafters schuldig sene 2c. » - "Rachdeme er aber sich wieders umb recolligiret, bat er mit Bestandt widersprochen vndt wie recht revociret, so ist Er darauff unmenschlicherweiffe gum zwentenmahl hingeriffen vnd von dem Schindereinecht weit elendiger alf zuvor zerfoltert vnd gegualet, auch ihme so viel vorgesagt worden, daß er in ber Ungft und Tortur-Duaal, weiß felbsten nicht mas mag ausgestoßen baben, worauff befagter Oberschultheiß Geiß ihne vor einen bofen Menschen ber Zauberei erkanndt zc. zc. » - "Defrwegen er auch daben nicht verpleiben tonnen, fondern zur Salvirung feines Gewißens mit Grund ber Wahrheit alles nochmahlen wiederumb revociret, u. f. w. big er von newen erweißlich betrobet worden, nehmlich wann er fich nicht vor einen Zauberer felbften bekennen undt bas Borige eingestehen murbe, baß alsbann Er bes anbern Tages in ber Folter in Stude gerriffen vnb gerquettichet, und beiß Dehl auff ihn vnd in ihne gegoßen werben follte, alf hat Er aus folder unmenfchlicher Betrobung

geschöpfter Furcht und Verzweiflung fich Montags den 18ten Februarin mit guther Leuth Hulfe aus dem Hexens thurn zu obbefagten Lindtheim salviret u. f. w. p. f. w. p

Ist es unter folden Umständen zu verwundern, daß die Unglücklichen ofters unmittelbar nach der Tortur starben, oder aus Furcht vor der Folterung sich felbst entleibten. Auch davon hier zur Veranschaulichung des unsäglichen Unglücks jener Zeit ein Paar Beispiele!

"In den letten Tagen des Januars 1604 wurden abermals zwei vermeynte Zauberinnen, die dicke Chrisstine und die Thor Ursel vor dem Steinthore zu Halle verbrannt; die dritte, Namens Bodin, hatte ihnen unfehlbar Gesellschaft leisten mussen, sie war aber nach ausgestandener Tortur gestorben und auf das Schindleich begraben."

3. C. von Drenhaupt's Beschreibung bes Saalfreises am angef. Orte.

«Anno 1652 den 17ten May hat ein Weib, Ramens Elara, von Raßika, einem zum Umt und Kloster Neuendorf gehörigen Dorfe, welche wegen der Hexereisehr verdachtig gewesen, und auch schon einigemahl des wegen torquirt (gefoltert) worden, aber nicht bekannt hat, sich selbsten des Morgens mit einem Messer im rothen Haußchen die Gurgel abgeschnitten und ist vom Henker begraben worden.»

Aus dem Kirchenbuch des Amts und Fraulein-Rlosters Revendorf bei Gardelegen, in Reichhardt's Beiträgen Th. II. S. 417. In hohem Grade widrig und aberglaubisch . Art, wie die Unglücklichen gemeiniglich fowohl bei am tholiten \*), als Protestanten von den Geistlichen besarbeitet, und in deren Begleitung zur Gerichtsstätte abgeführt wurden. Auch davon ein einziges Beispiel!— Ich hebe aus dem anderthalb Bogen starken Hexenproces bei Reichhardt B. I. S. 100-126 nur das hierher Gehörige aus, und will es auf Ein Blatt zusammen brangen. Also

" Rachdeme nun nochmablen Bericht abgeftattet, fo wurden die dren Gefangenen, ben welchen alle Tage in ber Bode feche Geiftliche aufgewartet, und fie gum Beten, Gingen und zur Bufe ermahnet, nach einander ausgeführet, und mußten hierauf vor den Gerichtestuhl tretten, und die Prediger flunden binter ihnen. Dierauf fragte der Amtmann nochmablen 1) die Gufann: Db fie von Ilfaben einen Zauber : und Buhlgeift betoms men? Ja! 2) die Ilfe: Ob ihr von ihrer Mutter ber Bublergeift bengegeben worden? Ja! 3) bie Cas thrine: Db fie Ilfen, ihrer Tochter, ben Geift bengebracht habe? Ja! hierauf ftand der Rotarius, Unton Werneccius auf, und las bas Urthel laut ber. Goe gleich stellte sich ber Scharfrichter an die Seite des Tisches, und bat um Schutz wenn ihm die Abschlagung ber Ropfe ber Susanne und Ilse nicht gleich gelingen sollte. Auch wurde befannt gemacht, wenn fonft noch Jemanden eine

<sup>\*)</sup> Dem Jesuiten Spee, bem eblen Bekampfer bes herenprocesses, bessen Name burch Leibnis ber Welt als Berfaßer einer ber besten Schriften wiber ben hexenproces querft offentlich bekannt geworden ift, (f. m. Damonomagie Bh. I. S. 203.) — ihm jog bieß traurige Geschäfte schon in den dreißiger Jahren, wie er selbst berichtet, Greisenhaar zu.

geschownzubringen hatte, fo follte er fie angeben. Siernachst Alabe vom Amtmann der Stab gebrochen, und Tisch und Stuhle bes Gerichts wurden umgeworfen. Alsbald ging ber Bug nach der Stadt und durch die Stadt hindurch gum Gerichtsplat. Gin Theil ber begehrten Mannschaft ging voran, jebe ber bren armen Gunderinnen murbe von , amei Predigern begleitet, daben vom Henterse fnecht am Strid geführt, und von feche mehrhaften (bewaffneten) Burgern umzingelt. Den Trupp ichloß eine aute Angahl bemehrter Leute. In Diefer Ordnung wurde durch die gange Stadt mit abwechselne ben Gebeten, Predigen, Ermahnungen und Bor dem Seehausischen Thor Befangen gezogen. wurde an der Richtstatte ber Rreis geschloßen, und 1) bie Gufann fo lange in demfelben berum , geführet, als bas gange Lied: Gott ber Bater wohn une ben, mabrete \*). Rachdeme ihr ber Ropf abgeschlagen, fange man: Run bitten wir ben beis ligen Geift! \*\*) Dann trat 2) die Ilfe in benfelben Rreis, und murbe gleichergestalt unter Absingung derselbigen Lieder darin herum geführt, hernacher ihr bas Haupt abgeschlagen. Endlich 3) wurde unter beständigem fortdauerndem Gefange bie Rathrine rudlings auf ben Solzhaufen binauf geschleppt, mit einer Rette um den Leib und Sals feft

<sup>\*)</sup> Dieß alte ehrwürdige Kirchenlieb ward von den Protestanten gemeiniglich bei Teuselserscheinungen oder Teuselsversuchungen gesungen. Noch in den erften Jahrzehnten des verstoßenen Jahrzehnterts sang es der fromme Superintendent L. zu Gießen, als er von einem muthwilligen Studenten in einer Teuselslarve geängstigt wurde. Damonomagie Th. I. S. 250.

<sup>\*\*)</sup> Man weiß wirklich nicht, ob man dagu lachen, ober weinen foll.

gebunden und babei sonderlich die Krampe am Sals so hart zugezogen, baß sie im Gesicht ganz braun mard, auch das Gesicht aufschwoll \*). Gleich darauf wurde der Scheiterhausen angezündet, der dann unter beständigem Gesange der Geistlichen, Schulknaben und sammtlicher Zuschauer so lange loderte, bis ihr Korper zu Asche völlig verbrannt worden. So geschehen auf dem Koppenberge vor Arend see den 5ten August Anno 1687. »

VIII. Schreiben eines Geistlichen vom Jahr 1731, einige merkwürdige Himmelszeichen betreffend.

Unsere Leser erinnern sich der Wunderfische aus dem ersten Theile noch. Wunder und Zeichen auf der Erde, im Meer, am himmel sehen — war bis zur hälfte des verfloßenen Jahrhunderts an der Tagesordnung, und gehörte mit zu den Lieblingsbeschäftigungen frommer Seelen.

"Extract Schreibens von einem Pfarrer zu B. im D. an einen Raufmann zu Halle d. d. 26ten Maji 1731.

Hiebei habe auch Ew. Lbd. anfragen wollen, ob bas am 23ten diefes Morgens ohngefahr um 8 Uhr, über biefem hammer gegen Guben am klaren hellen himmel

<sup>\*)</sup> Dieß geschah vielleicht aus bloger Robbeit, benn die henters, fnechte und Scharfrichter vermehrten, (besonders bei ber Wasserprobe) die Leiden der Berurtheilten nicht selten aus satanischem Muthwillen, da man sich gegen heren Alles fur recht und erlaubt hielt, vielleicht aber auch aus Barmbergigteit, weil es der henter fur bequemer hielt, erfieft, als gebraten werden.

gestandene nachbrudliche Simmelszeichen in folgender Gestalt gesehen morben? Ale nehmlich um gemelbte Beit, And auf einem dunkelblauen Strith am himmel, eine gange Reihe Buchstaben, und zwar Lateinische, fo weiß als Rreibe, in gerader Linie ftebende; jedoch von einander separiret, und hinter bem letten Buchstaben, welcher ber größte gewesen bie 2 Jahre 3ahten 1731. 1732 gang beutlich und verftanblich von - meiner Frauen, Sammerschmieden und übrigen Sammere und benachbarten Leuten gefehen worden: welche Buchstaben jedoch nicht alle, und nur die unten stehende, im Gedachtniß behalten worden; fo ich bann von Hergen bedauere, und noch viel mehr, daß ich eben felbigen Morgen gegen ben Oftergrund zu abgereift, und Gott mich nicht so gewürdiget ), daß ich dieses recht' nachbrudliche und bewegliche Beichen felbften feben und nach der Ordnung aufzeichnen tonnen. - Gott bereite indeffen unfere Bergen mit ber Glaubenslampe brennend zu stehen und zu wachen, wann der Herr kommt. Denn die Zeit ist kurt, turt, fehr turt \*\*), und wer feine Geele an:

<sup>\*)</sup> Gewürdiget — Faft gerade wie der Prof. Egli im ersten Theile. «Da mich nun Gott gewürdiget, die Fische ju verstehen, und die Mahlzeichen der heeringe schnurrichtiglich mit den Beisagungen des A. und R. Testaments überein kommen, habe ich das mir anvertraute Pfund nicht vergraben dürsen, als wovon ich dem herrn schwere Rechensschaft ablegen mufsen ze. ze.»

<sup>\*\*)</sup> Man fieht, daß der Brieffteller die Buchftaben als Borboten vom jungften Eag betrachtete, und daß er namentlich die Jahrzahl 1731. X 1732 auf den Untergang der Welt bezog. Die Bunderzeichen ftanden im Mai 1731 am himmel. Da war denn freilich nicht lang Zeit zur Bekehrung gegeben, und die Zeit war, wie unser Verfaßer sagt, kury, kury, sehr kury!!!

noch wie einen Brand aus dem Feuer erretten will, der eile und sehe nicht hinter sich. Womit unter göttlicher Empfehlung verbleibe u. f. w.

## I. O. U. M. W. × 1731. 1732.

N. S. Die nach diesen 5 Buchstaben und Zeichen bis auf die Jahrzahl gestandene viele Buchstaben sind nicht im Gebächtnuß behalten worden, so dann recht zu bes dauern, verhoffe doch, Gott werde noch andere Freunde gewürdiget haben, die uns ermangelnde Buchstaben zu ersetzen.

Geiftliche Fama mitbringend verschiedene Rachrichten und Geschichten von gottlichen Erwedungen und Führungen, Berden, Begen und Gerichten, allgemeinen und besondern Bezgebenheiten, die zum Reich Gottes gehören. Der Name des herrn wandelt auf der Erden. Gesammlet und gedruckt in Philadelphia

1730-1733. 8.

Stud 5. Num. IX. S. 119. 120. unter der Aufschrift: Bufftimmen durch himmelszeichen.

IX. Ein Paar Worte über die Astrologia judiciaria und das sogenannte Nativitäts: Stellen.

Rebst einer furgen Rachricht von ber sogenannten Ars Paulina.

Wie weit die astrologischen Thorheiten, namentlich die sogenannte Astrologia judiciaria und das

Rativitate: Stellen im sechezehnten und fiebengebnten Jahrhundert getrieben wurden, ift in der That fast unglaublich. Es verfteht fich von felbst, daß noch eigende in ber 3. B. davon wird die Rede fenn muffen, was bis jest bei der Menge von Materien nicht möglich Rein Theil ber gemeinen Magie (benn es gibt auch eine bobere, und die in den geheimnigreichen naturlichen Rraften bes menfchlichen Geiftes felbit ihren Grund hat, von der unter den Neueren Paracelfus, Pordage, Leade \*) und Andere etwas ahndeten!) ich sage, kein Theil der gemeinen Magie ist in ein vollständigeres Gyftem \*\*) gebracht worden, als die Die ersten. Ropfe unter allen Astrologia judiciaria. Nationen gaben sich mit dieser Runft ab und studierten fie angelegentlichft. Roch unaufgelost ift die Gefchichte bes berühmten englischen Dichtere Dryben, - † ben

<sup>\*)</sup> Ich habe in bem ersten Theile gesagt, bag in gegenwärtigem Theil von Pordage, Leade zc. die Rede fenn murde. Es war aber, da diese rein wiffenschaftlichen, und für viele Leser der B. B. ohne Zweisel minder intereganten Aufsäte allzu viel Raum wurden weggenommen haben, nicht möglich, da Abwechselung und Mannichsaltigkeit bei einem Buch der Art ein Geset ift, wovon nicht abgegangen werden kann. In dem folgenden Theil aber werd' ich mein Versprechen erfüllen.

In ein vollkändiges, eigentliches, und in seiner Art folgerechtes System, an bem man Mub' und Scharfsinn verschwendet siudet! Es kann zum Beweise dienen, was Systeme find, wenn wir von willkuhrlich angenommenen und falschen Principien dabei ausgehn, und nun ein Luftgebäude barauf aufführen, bessen seine Bau wir bewundern, ohne zu sehn, daß es ohne Halt und Fundament in der Luft schwebt. Ich habe, um mir eine genaue Kenntnis davon zu erwerben, das aftrologische System des siebenzehnten Jahrhunderts nach den bewährtesten Hulfsmitteln selbst mit einigem Fleiß studiert, und bitte also dieß Urtheil nicht als oberstächlich, und weil seit 70-80 Jahren nicht anders darüber zu urtheilen es Mode gewesen ist, zu bestrachten.

1ten Mai 1701. - wie sie felbst im brittischen Plutard und Cibber's Leben Englischer Dichter erzählt wird, der fein eigenes, so wie feiner Familie, namentlich feiner beiden Gohne, Schickfal Jahrzehnte zuvor auf's genaueste voraus sagte, mas hist orisch nicht wohl gefeugnet werden fann. Auch er glaubte im Beift feiner Zeit, daß er durch die Astrologia judiciaria, die er mit hochstem Interege studirte, zu folchen Ginsichten gelangt fen. Ohne Zweifel aber mar's bei bem geiftreichen, fein gebildeten Mann mehr Die Wirkung einer fehr gescharften \*) Divinationefraft, welche ihren letten Grund doch immer in der Bernunft und bem Reis flerionsvermogen hat, und welche fich wihm mahre scheinlich selbst unbewußt, mit seinen aftrologischen Studien verband. Doch der Raum geftattet's bier nicht, und weiter auf diese Sache einzulagen, die mehrere besondere Aufsage erfodert.

Daß der gemeine aftrologische Aberglaube und inds besondere das Nativitäts: Stellen in jenem Zeitraum nicht selten mit den traurigsten Folgen für die Zufriedenheit, die Gesundheit und das Leben der Menschen begleitet war, läßt sich der Natur der Sache nach schon zum Voraus vermuthen, und ist von hennings, Semler, heis

<sup>\*)</sup> Cebr geschärften — Auch die Divinations Rraft läßt sieh, wo die Anlage dazu da ift, durch ganz natürliche und verständige (ich sage mit Fleiß verständige, denn die Vernunft läßt sich mit einer gewissen Schwärmerei verseinigen, — das Bekannte: mit Vernunft rasen, hat seinen guten Grund! — der Verstand aber nicht, der sie seiner Natur nach ausschließt) also — selbst die Divinations Krast läßt sich durch ganz verständige theurgische Hülsen weiter excoliren und dis zum Natürlich Wundervollen schäffen. — Wir dürsten vielleicht selbst noch in der 3. B. interesante Dinge zum Beweise hiefür mittheilen.

Beispielen gezeigt. Es siel damals gar nicht auf, daß man kraft solcher astrologischer Kenntnisse Anderen und sich selbst sogar die Todesskunde bestimmt voraus sagte. Hier ein einziges, mehr lächerliches, als trauriges Beispiel der Art, das aber doch den ganzen Aberglauben der Zeit vollsommen veranschaulicht! — Wir entlehnen es aus folgendem höchst seltenen Schristchen, das auch deswegen eine besondere Anführung und Auszeichnung in der Z. B. verdient, weil der gemeine Zauberglauben seiner Zeit so lebhaft darin bestritten wird, daß der Bf. selbst, wie man aus der Vorrede sieht, Versbruß deshalb befürchtete: \*)

## Adami a Lebenwald

Philosophi et Medici, Com. Pal. Caes. Not. Apost. Publ. Erstes Tractatiwon des Teuffels List und Betrug in der Hebraer Cabala, mit einem Bors bericht, wie der Teuffel ben dem menschlichen Geschlecht uff unterschiedlich Weiße eingeschlichen. Salzburg drucke undt verlegte Joh. Baptist Manr, Hofs und Academ. Buchdrucker 1680. in 12.

Undertes (zweites) Tractatl von des Teuffels List vnd Betrug in der Astrologia Judiciaria oder zuviel urtheilenden Sternkunst, in welchem klar vor Augen gestellet

<sup>\*)</sup> Er scheint ihn gefunden ju haben. Sauber besaß nur 4, ich nur die 2 erften biefer Tractatl. Die 4 letten scheinen also nicht erschienen, oder unterdruckt worden ju senn. Sammtlicher Schriftchen Titel fuhre ich unten aus bem erften Tractatl an.

wurdet, (wird) daß folche Wißenschaft von ben verdammten Teuffels-Schuhlen ihren Ursprung nehme \*).

In diesem anderten oder zweiten Tractatl nun wird S. 70. das Folgende vom Berfager berichtet:

"Ich muß bekennen, daß mich das Berlangen selbsten angetrieben, solche Kunft zu erlernen, hab aber gesehen, daß mein Professor Andreas Argolus, der sonst ein frommer vnd gelehrter Mann vnd vornehmer Mathematicus zu Padua gewest, in seiner eigenen Persohn gesehlet, innmaßen er auff einen Tag von und seinen Discipuln vnd andern guten Freunden hersbetrüblichen Urlaub genommen vnd in die Ewigkeit abreisen wollen. Es ist aber das Absscheiden ihme nicht von Statten gangen, sondern er hat und an seinem vermennten Sterb, Tag wiederumb gar freundlich gegrüst, vermeldende, wie daß er zwar ein großes Herzbrucken (ohne Zweisel aus Angst und Einsbildung!) empfunden in selbiger Stundt, alleine es

<sup>\*)</sup> Es sind zusammen acht Tractatl, (nach ber bamaligen Baierischen Mundart) welche keinen gemeinschaftlichen Titel sübren, und wovon Obiges die Titel der beiden ersteren Schriftchen sind. Das dritte hat den Titel: Bon des Teussels Lift und Betrug in den vier Elementen vndt viel andern abergläubischen Dingen. Das vierte: Bon des Teussels Lift vnd Betrug in der falschen Alches misteren ze. ze. Das fünste: Bon — in der Bergs Authen und Bergs Spiegel ze. Das sechste: — in der Waffens Calben und Sympathetischen Pulver. Das siebente: — in der Transplantation oder Neberpkanzung derer Transplantation oder Neberpkanzung derer Transplantation oder Mederpkanzung derer Transplantation der Mehren des E. List vnd Betrug in Berführung der Menschen zur Zauberen ze. vnd wie man sich vors Teussels List, Ansechtung vnd Versührung zu bes wahren hab.

muffe ein novum Phaenomenon ben Ginfluß des Gestirns zu seinem Abscheiden verhindert haben. »

1.7

Um nun noch der sogenannten Ars Paulina mit einem Wort zu gedenten; fo wird biefelbe von manchen Abeosophen ober driftlichen Magiern gur driftlichen Magie (Eheurgie) gerechnet, und als der schätzbarfte Theil derfelben betrachtet. Momeben borg hatte es, bhite beren Ramen zu nennen, (fo viel ich mich in dem Augenblick etinnere!) unter allen neueren Geifterfebern am weitesten barin gebracht. (3ch hoffe, meine Lefer mer: ben mich hier nicht mißverstehn und daß ich nicht affere torisch, sondern bloß historisch spreche.) Daß sie ihren Ramen von Paulus führt, braucht taum bemerkt gu werden, weil man annimmt, oder weil mindeftens im Rebenzehnten Jahrhundert bei den Paulinischen Theo: fonben angenommen ward, daß noch jett ein rechter Theosoph fo gut, wie der Apostel bis in den dritten Simmel muffe verzudt merben tonnen. biefer Paulinischen Runft redet denn auch unfer Berfaßer in dem nämlichen anderten oder zweiten Tractatl S. 83. f. " Die Paulinische Runft, fagt er, ift die Runft, fo dem heiligen Paulo in feiner Berzuckung mits getheilet worden, wie die St. Pauliner melbten, durch welche alle Wißenschaften mit hulf vnd inspiration berer Engel, welchen fie in gewißen Studen gebors samen muffen, entweder per viam elevationis, (wie beim Indischen Theurgen Rankin Ragar im erften Theile!) raptus, vel extasis, mann fie verzucket werden,

ober aber mann die Engel in leiblicher Gestalt ihnen erscheinen vnb mit ihnen reden, erlanget werden u. f. f. » - Es fallt Lebenwald, indem er den Aber: glauben feiner Zeit bestreitet, nicht ein fich Die Frage vorzulegen: ob nicht Alles an fich Aberglaube und Schwarmerei fen? - nein, er nimmt die Gachen an, burdet fie aber bes Teufele Lift und Betrug auf und warnt bavor. (Dieß mar Alles, mas zu ber Zeit moglich mat. Molitor, Tanner, Bier, Gobels mann, Spee 2c. 2c. - Alle gingen nicht andere gu Wert und Alle tonnten nicht andere ju Bert gehn.) Namentlich schreibt er auch die Ars Paulina dem Teufel zu, indem er 1. c. also fort fahrt: " Bor solchen Englein behut und aber unfer Berre Gott, das fennd bie rechte Menschen betrugerische Teuffel, so sich in Engel : Gestalt verkehren konnen juxta D. Paulum Corinth. 2. C. 11. Dabero entspringen offt so geschwind hochges lehrte Baurlein, Calender : Machere, Philosophi, Poeten und Erte; 3ch hab felbsten ein folch na fenwißige & Baurlein gefannt, welche alle Schaden, Gefdmar, Beinbruch, Austoglung ohn eintig Ginrichtung mit einer Salben zurecht gebracht. 3ch fragete ihn: woher er biese funftreich Galben hatte, so antwortete er: es fen ihme von einem Engel im Schlaf gelernet worden. Ich zeigete foldes ben ber Obrigkeith an als eine suspecte Es murde aber feiner Runft halben verscheuet. Bufte auch wol noch andere Historien mehr von Engels Gefprach und Engel : Freundschaft zu erzählen; Berichon aber ber Ort und Orthen. »

Inzwischen gehört Leben wald nichts besto weniger in die ehrenvolle Zahl berer, welche zu ihrer Zeit

als ein Licht in der Finsterniß geleuchtet haben, und da sich's die Zauber-Bibliothet zum besonderen Geschäfte machen wird, die Namen dieser ehrenwerthen Manner aus alter und neuer Zeit auszuzeichnen und aufzufrischen, so hat gegenwärtiger Aufsatz mit deswegen hier seinen Platz erhalten, wie aus dem nämlichen Grund im ersten Theile bereits die historischen Nachrichten von Godelmann mitgetheilt worden sind.

X. D. Spener's theologisches Bedenken über ben Casum, Einer, die von ihrem Bräutigam ablaßen wollen, weilen sie sich mit einem andern versprochen, welchen sie den Teuffel zu seyn vermuthet.

Spener's Rame ist weltberühmt . Ich habe also nicht nothig, etwas von ihm zu sagen.

Daß sich die Madchen in der Herenperiode ofters mit dem Teufel versprachen und ihm eheliche Treue ges lobten, ist bekannt und ich selbst habe in der Damonos magie Th. II. S. 147 f. mehrere ja viele (denn die Sache ist ein Hauptpunkt in den meisten Inquisitionss Acten und also für die Geschichte des Herenprocesses von

<sup>\*)</sup> Schrödh's allgem. Biographicen B. VI. S. 483. Frh. Carl hilde brand v. Can ft ein's Lebensbeschreibung D. Ph. Jakob Speners, vor dem Vten B. der theologischen Bedenken besselben, einzeln heraus gegeben von Joach im Lange, Halle, 1740. 8., so wie von J. A. Steinmen, ebend. 1740. 4. Sleich's Leben der Lursächs. Oberhosprediger Th. II. S. 429. f. Bon Spener's Schriften, Meinungen und theol. Bebenken besonders Walch's Religionsfir. in der Luth. Kirche B. II. S. 194. f.

außerster Wichtigkeit) Beispiele davon angeführt. Unsere Leser erinnern sich ohne Zweisel auch noch des Mädchens aus dem ersten Theile der Z. B., das sich selbst ansklagte, es habe sich mit einem Freyer aus der Hölle zur Ehe versprochen, habe aber Reue und bate um seine Hinrichtung, weil ihr Freyer ihr im Vertrauen gesagt habe, daß er der Nämliche sen, der den Herrn Christum verrathen, wodurch er ihr so unleidlich geworden, daße nun lieber auf dem Scheiterhausen zu sterben wunsche u. s. w.

Die Sache an sich wurde bamals in den beiben christlichen Kirchen, d. h. bei Ratholifen und Protestanten weder von den Theologen, noch von den Rechtsgelehrten, noch von den Nerzten in Zweisel gezogen. Um so mehr gereicht das folgende um sichtige theologische Bedenken Spener'n zur Ehre. Man muß dabei bedenken, daß es recht aus der Mitte der Herenperiode ist, nämlich (wie man aus dem Datum der Unterschrift desselben sieht) aus dem Jahr 1673, da, wie man sich aus Carpzov's Practica criminalis (vergl. Damonomagie Th. I. S. 215. II. 120. 191. und an m. Orten) überzeugen kann, ganze Juristen-Facultäten und Schöpfen-Stühle unter ähnlichen Umständen die Unglückliche ohne weiteres zum Feuer verdammt haben würden.

## Species facti.

"Sempronia, eine Jungfer, scheinenden auserlichen feines Wandels, versprach sich auf ihrer Eltern und Freunde Belieben mit Titio, celebrirte auch vor Pfingsten Sponsalia domestica, ließ sich nicht weniger zu

breienmablen orbentlich christlich proclamiren, anstatt daß der gesette Hochzeittag feinen Fortgang gewinnen folte, kommet ein Schreiben von bem abwesenden Brautigam, welches berichtet, bag bas Gewässer so ftart angeloffen auf feinen Guthern, daß ohne Berluft groffen Bntoftens er von den Arbeitern, fo es abwenden follen, nicht abs weichen, fondern bie Hochzeit auf einen andern Zag vers' elegen muffe. Rach diesem tam der Brautigam, fande aber seine Braut Bettlägerig und mit folden Melanchos lijchen und verwirrten Gedanken beleget, daß er nach einem Rirchendiener geschicket, fie zu troften. Rach langem Unhalten brachte diefer endlich aus ihr, die Urfach folder Melancholei, nehmlich fie fpure nur etliche Wochen einen folden Edel ob ihrem Brautigam, daß fie ihn nicht mehr seben, boren, oder nehmen mochte, und wie es die aufferlichen Zeichen gaben, so fande sich ein horror bes gangen Leibes bei ihr, wo nur fein Rame genennet Alf er nun wissen wollen, was sie zu folchem Widerwillen bewogen, vnd doch nicht erfahren konte, procedirte er ziemlich ftard und icharff mit der Patientin, darüber fie in noch gröffere Melancholie gerahten, daß auch die Domestici sich groffen Lends von ihr verseben. Abende um 7 Uhr alf Morgens die Hochzeit ihren Fort: aana haben folte, hat die Angst diese elende Persohn zu einem andern Pfarrer getrieben, deme fie auf versprochenes silentium, vnd daß keine zeitliche Schand ihr darauß ermachfen folte, eroffnet:

«wie daß sie vor dren Wochen aus allerhand Melancholei einem frembden Kerl, den sie ihr lebtag nicht gesehen, nie zeither erfahren, wer er ist, der auch keinen Nahmen von sich gegeben, oder gesaget, wo er her sehe, sons dern ihr nur vorgetragen, daß ihr Liebster ein Shebrecher, Trundenboldt u. s. w. sene, bei dem sie übel, besser und glücklicher aber ben ihme versorget senn würde, auff der Hende die She versprochen habe, mit der Condition, wan er die erste Versprechung cassiren, oder aber sie henmlich weghohlen könte, welches er innerthalben 4 Wochen zu thun versprochen, sich darauf von ihme auch küssen und hergen laßen.»

"Darauff sene gleich ihr Hert verhartet worden vnd die Liebe gegen den ersten Brautigam allerdinge ausges loschen. Run aber fürchte sie, es sene der Teuffel gewesen, und mochte sie in gesetzter Zeit henms lich abhohlen."

"Indeme zu Beantwortung der vorgelegten Frage geschritten wird, ist zuvor nothwendig zu erinnern, daß erstlich de veritate depositionis, welche Sempronia vor ihrem Beicht Bater von einem gethanen zwenten Verspruch abgeleget, sorgfältig zu untersuchen vnd zu erforschen sene; maßen möglich ist, daß es entweder lauther Melancholie bei Sempronia sene, waß sie von solchem anderwertlichem gethanem Verspruch flaget, oder auch auß einem anderswo herrührenden taedio Titii derfgleichen, nur ethwan seiner loß zu kommen, vorgegeben werde. Die Melancholie belangendt, ist nichts Newes, daß Persohnen, welche von Natur dazu geneiget, wo durch eine ausserliche Ursach vnd Betrubniß (welche hier senn kan der Verdruß der zurücke gesetzen Hochzeith) der aksoct weiter erreget wird, ihnen Sachen einbilden, auch

so umståndlich zu erzehlen wiffen, ja solches so offt wieder: bohlen, daß man nicht anderst alß gewiß zu senn vermennen mochte, wo nicht bie Sach anderwerts ber genug befannt mare; jumeilen auch bie absurdität ober auch variation der Patienten, die sich doch auch nicht allemahl befindet, ber Erzehlung Gitelfeit entbedte. Wie der Exempel ungahlig vorhanden, auch noch auff diese Stund allhie ben einer Molancholica uns vor Augen lieget, welche Die feltsfamfte Begebenheiten, mas fie gethan ond mit ihr vorgangen, beren theils an fich nicht eben fo unglaublich maren, andere aber primo intuitu gleich fic vor Traume verrabten, erzehlet und veft barauff bleibet. Gelegenheit unter andern giebet gut folder Bermuthung, daß in ber Specie facti stehet, wie daß sie, als die Bersprechung (mit bem ben Teuffel vermennten Rerl) geschehen senn solle, aus allerhand Melancholie hinauß auff die Benbe gegangen. Ben solchen Schwermuthigen aber ift die Phantasia ichon fo machtig, baß fie Spectra in ihnen felbsten aufführet, fo fie viel vester als ein Traumender seine Erdume vor mahr glaubet. Undern theile, wiewohl nicht wiffend, ob bergleichen Verdacht auff Semproniam fallen konne, das hero sie damit nicht oneriren will; so sennd gleichwohlen auch der Exempel unterschiedlich, derjenigen, welche eines, den fie nicht liebten, loß zu kommen, die feltsfams ften Dinge angefangen, fich diefes und jenes angenommen, auch neben anderer affection etwa lieber andere Dinge von sich bekennet, so doch falfch, womit sie sich nur fren ju machen hofften, ehender fie fich ju ber Ghe nobtigen liesen. End find ba die artes muliebres, absonderlich wo sie einige instigatores ober instigatrices finden, so

ihnen mit Raht an die Hand gehen, fast nicht alle zu ersinnen. Ob nun zwahr besagtermassen, weilen mir die Persohn und viele Bmstände nicht genung bekannt, ich sie damit zu graviren oder solcher Bosheit zu beschuldigen nicht gedenke, so wird doch von denen, welche praesentes sennd, sonderlich da die Sache vor einen judicem kommen solte, sorgkältigst auss alles, was nur möglich seyn könte, Achtung zu geben seyn, daß man vorerst versichert sene, ob auch dasjenige wahr, was zum Fundament aller übrigen deliberation gesetzet wird. Hierimit zu thun hat, nichts vorzuschreiben, jedoch scheinet nicht uns nützlich zu seyn, auf folgende Punckten wohl acht zu geben, nehmlich

- 1). Ob Sempronia sonsten natura melancholica fene, vnd etwa einigemahlen bereits effectus solches Zustandes sich ben ihr gezeiget?
- 2) Ob fie Titium mit Billen, oder aber vielmehr ex autoritate parentum oder dergleichen Zuspruch, als eigener affection genommen?
- 3) Wie sie den aus Noth geschehenen Aufschub der Hochzeith angenommen? ob ihr folder lieb gewesen, oder ob sie sich darüber gegrämet und geängstet?
- 4) Ob etwan zeither hoffnung zu einer andern vorträglichen henraht angeschies nen, so ihr ein taedium prioris sponsimachen können?
- 5) Db fie nicht andersber alf von fothanen

Ignoto etwan gehöret, oder hören können, daß Tititus ein Chebrecher, Trunckens boldt u. f. w. sene?

- 6) Ob fie vielleicht vorhero ben Jemanden fich etwaß flagend hatte verlauten laßen?
  7) Bie die Eltern in jegigen Zustand ber
- Sachen gesinnet sepen? Und ob der Biders will ben ihr continuirlich, oder aber ans derf, nachdeme Leute ben ihr sepnd?
- 8) Dh sie, wo die Sache zu weiterer Inquisition kommen mochte, sonderlich so eie nige Bedrohungen gebrauchet wurden, in der Erzählung und dero Umständen variabel befunden murbe?

und was dergleichen Dinge mehr sennd, daraus judex sagax oder wer sonsten damit zu thun hat, entweder eine starde verwirrete Melancholiam, oder hingegen Bosheit abnehmen, oder hingegen von Glaubwürdigkeith ihrer Deposition bekräfftiget werden mochte?

Praesupposito aber, daß sich die Sache, wie sie vorgeiebet, verhalte; so folgen alsdann die vorgelegten Fragen:

1) Ob aus benen argumentis eines frembe ben Rerls, den man niemahlen gesehen, gekennet, der keinen Nahmen von sich gezgeben, keines Herkommens gedacht und ausgesaget, daß er Titium kenne und wisse, daß er ein Chebrecher, Trunckens bold 2c. sene, und er Semproniam henmelicher Weiß abhohlen wolle, zu schliessen, daß der Teuffel in angenommener mensche

lichen Gestalt es selbsten gewesen, bemè Sempronia das anderemahl die Ehe zur gesaget?

hierauff antworte gerade mit Nein! - Db zwahr fein Zweifel nicht ift, daß der Satan zuweilen in mensche licher Gestalth erscheine, und wir nicht alle bin und wider anfindliche Exempel vor falsch vnd fabelhaft erachten wollen; fo bleibet doch auch dießes gewiß, baß solche Erscheinungen viel selbsamer sennd, als ber gemeine hauffe gebendet; auch beswegen ob dieses ober jenes eine teuffelische Erscheinung gewesen, ad Affirmativam in feinewege wird zu geben fenn, so lange nicht durch argumenta stringentia folches erwiesen wird, und mithin so lange noch moglich ges wesen, daß dieses und jenes, darauß mang schließen will, auch ohne folde Erscheinung moglicherweiß hab geschen konnen \*3. Gleichwie wir billig so lange auch kein Miraculum glauben, als bie Noht foldes nicht erfordert, wo nehmlich die Sach nicht natürlich hat geschehen konnen.

<sup>\*)</sup> Man muß ben frommen Spener wirklich allein um biefes vernunftigen, freisinnigen und umsichtigen theologischen Bebentens willen lieb gewinnen, da er sich so hoch über seine
Zeit darin erhebt. Wären die Inquistroren überall so vernünftig,
besonnen, menschlich zu Wert gegangen, so würden nicht in
demselben Jahr (1673) so viele Scheiterhausen in Deutschland
angezündet worden seyn. Er gehört bei dem saft sanatischen
Ansehen, worin er bei seinen zahlreichen Berehrern kand, die
jedes Bort von ihm als einen Orakelspruch betrachteten, in der
That um bieses theologischen Bedenkens willen zu den
Befreitern des roben Teuselsglaubens und ber
Heren processe sebenken hier und beschließen wir dieser Theil
damit.

Run ift nichts aber leichters, ale baß ein arger Gesell, der entweder Semproniam gekannt, fob wohl fie ihn nicht) vielleicht auch Titio feind gewesen, ihme eines anzumachen begehret, ober auch ber Richtes von ihnen gewufft, sondern auß lauter Duhtwillen, ba Sempronia alleine auff ber Bende mar, Gelegenheith gu ihr genommen, mit ihr zu sprechen, bald Bedawren an fie geleget, daß fie einen folden Menfchen, alf Titius ware, haben folte, ihn baben verleumbbet, vnd bamit fie der Sach Glauben bemmeffen mochte, fie felbsten zu nehmen fich erklähret, oder mo das andere folte fenn, in ein indifferent gespräch sich mit ihr eingelassen, anges fangen, eine Lieb gegen fie zu bezeigen, und wo fie bann bes Berfpruchs mit Titio Melbung gethan, simuliret, ibn zu tennen, vnd dergleichen alsdenn von ihme ausgesaget, etwan wie folche bose Leuthe fennd, deren Freud es ift, jemanden einen Poffen (wie fie es nennen, solte er auch noch von so gefährlicher consequenz senn) anzumachen, sie damit zu qualen, oder aber fie zu Pflegung feines Willens zu bringen. Dieweilen nun foldes nicht nur moglich, fondern gant leicht hat geschehen konnen: Also ift ja nicht nobt, guallererft zu vermuthen, daß der Teuffel felbften es gewesen fene, mohl aber einer feiner Beretzeuge. Beilen jedoch, obichon aus benen überschriebenen Bermuthungen es gar nicht folget, vielleicht doch moglich fenn tonte, oder etwan auch noch andere, gewissere Unzeigungen gefunden murben, die folches glaublich machten, bag ber Teuffel wirdlich Solcher gewesen, (dahero etliche Fragen auch ex hac hypothesi beantwortet werden) mare boch ferner zu merden: wie daß darauß nicht davor zu halten,

daß Sempronia sich damit dem Teuffel ergeben und allso unter ber Zauberinnen Bahl gerabten fene, indeme ihr Berspruch anzusehen, wie er von ihr geschehen, nicht alf dem Teuffel, fondern alf mit einem Menfchen, mit beme eine Che zu folieffen mare; Bnd sie aber damablen, weder ehe fie ihme versprochen, noch nachdem der Verspruch geschehen, etwan von ihm mit Schreden, daß er fich fundt gegeben hatte, bagu gebracht worden mare: Alf welches mich sobald einer neven ration erinnert, nicht vermuthlich zu senn, baß es ber Teuffel gewesen: Indeme man in den Beren-Depositionen zwar offtmable lieset, daß der Teuffel querft Ginige unter menschlicher Geftalt, ond ba fie nicht anders menneten, als mit Menschen zu thun zu haben; überredet, ihme einigen Berspruch zu thun, daß er fie ad concubitum gleich begehret, folden erhalten, und fobald barauff, ba er bie arme zu folcher Stundt Berfubrte gefangen gehabt, fich ihnen, wer er fene, geoffenbaret, bag alfo ber Berfpruch gleich auch gegen ibn alf Teuffel erneuert murde, darque er die Erschrockene bald bringet. Dahingegen erhellet aus ber specie facti nicht, daß er, welches doch ansonsten das allergemeinste ben seiner procedur, concubitum ben ihr gesuchet und erhalten, noch nachmahlen sich ihr, wer er fene, ju erkennen gegeben: Belde Gelegenheit aleiche wohlen ber arge Feind nicht zu versaumen pfleget, vnd nicht zufrieden ift, oder ablaffet, wo er den Menschen, baferne er anderft tan, noch nicht vollig in feine Stricke gebracht hat: ba benn, baß er folches hie nicht gethan, keine Brsach, welche ihn davon abgehalten, gezeigt were ben tonnte. Bu geschweigen, daß er, wo er eine Persobn

gefangen zu haben vermennet, auch nicht so viel Bochen ausgeblieben, sondern lieber auffs baldeste wiederumb gekommen senn warde, die Sache fester zu verkuhpfen, da hingegen von keiner fernern Erscheinung in der Specie facti gedacht wird.»

Dr. Spener's Theologische Bedenken Theil II. Cap. IV. Sect. 15. S. 588 - 601.

## Miscellen.

In Beziehung auf meine Anfrage in den Miscellen des ersten Theils (S. 371-374.) kann ich den Lesern der Zauber Bibliothek mit Vergnügen melden, daß ich durch Gute und Verwendung eines hohen literarischen Gönners in Nord Deutschland verschiedene der dort genannten höchst seltenen Oruckschriften und Manuscripte bereits in Händen habe, oder solche noch erhalten werde. Namentlich das folgende Buch, dessen erste Hälfte uns sehlbar bereits in dem folgenden dritten Theil soll mitzgetheilt werden:

Doctor Johan Saustens miracul-Runstevnd Wunderbuch oder seine eigene Sandschrift, genannt der drevfache Sollen-Zwang oder die große schwarze Rabe, womit ich die Geister gezwungen, daß sie u. s. w. u. s. w.

Dieses außerst rare Werk besteht aus zwolf Bogen, und das Exemplar, wovon hier die Rede ist, hat noch badurch für den Liebhaber solcher literarischen Seltenheiten, (wie für den Freund der Literatur überhaupt) einen besonderen Werth, daß sich viele eigenhandige Uns merkungen von Schröpfer darin befinden; sodann sechszehn sauber ausgemahlte magische Figuren, für welche Schröpfer nach unzubezweifelnden Nachrichten eine so große Summe von Ducaten in Holland bezahlt hat, daß ich sie kaum zu nennen wage, weil manche Leser der 3. B. es für unglaublich halten, oder gar darüber lachen würden.

3m funfzehnten Capitel von Reginald Scot's (in gegenwartigem und bem ersten Th. ber 3. B. schon oft angeführter) Discovery of Witchcraft ober Enthüllung der Hererei (Ausg. Lond. 1602. 1637. 1651. 1665. Fol., deutsche Ueberfes. 3. B. Th. I. G. 375.) fommt ein Brief eines Beifterbanners und Todten : Beschworers vor, ben feine Runft endlich in's Gefangniß brachte. In Diesem Brief tommt folgende Stelle vor: "3d habe mich feit funf Jahren rechtschaffen bekehrt, mit Berabscheuung aller diefer aberglaubischen und gottlosen Dinge. Die Beranlagung mar, daß ich ungefahr vor so langer Zeit ein Buch zu sehen und zu lesen bekam, welches schon vor 300 Jahren ein berühmter Gottesgelehrter zu Orford, Ramens Johann Malborn, in altsächsischer Sprace geschrieben, und worin er alle die Runftgriffe, Gauteleien und Betrugereien dieser Runste und sogenannten boberen Wissenschaften ents bedt und den Lefern vor Augen geleget bat. 3ch habe bieß merkwurdige Buch in den Banden des Pfarrherrn zu Schlangham in Guffer zurud gelagen, wofelbst Sie daffelbe erhalten tonnen, wenn Gie dahin ichiden und den Pfarrherrn in meinem Namen barum ersuchen wollen u. s. w. »

.

"Ich schickte sofort, sagt Scott, einen Expresen nach Schlangham und bat mir Malborn's Buch von dem Pfarrer aus; ich bot seine besten Freunde auf, Manner vom hichsten Ansehen, ihn dahin zu bewegen, daß er mir solches nur auf kurze Zeit leihen mochte. Seine Narrheit aber und sein Aberglaube gingen so weit, daß er mir das Buch durchaus nicht leihen wollte, ungeachtet er gestand, daß er solches besitze. Er gab es nicht heraus, obzleich einer meiner Freunde, ein angesehner Ritter (Knight) in der Landschaft Sussex sich erbot, Bürgschaft zu leisten, daß es ihm unversehrt und unbeschädigt wies der zurück geliefert werden sollte. "

Ist vielleicht dieß denkwürdige Buch späters bin doch noch aufgetrieben worden? Existirt es vielleicht noch in einer Handschrift irgendwo, oder hat man's, (was ich jedoch nicht glaube) wol gar gedruckt? Findet sich, außer dieser Stelle bei Scott, noch sonst irgendwo eine literarische Nachricht von demselben? —

Die Seligenstadter Gespenstergeschichte betreffend, beren Theil I. in den Miscellen gedacht ist, so schien mir die Sache gleich Anfangs nicht von der Art zu senn, daß wir nahere Aufschlüße aus dem Geisterreich dadurch er: halten wurden, was man ohnehin aus der Gespenster: welt auch nicht erwartet. Ohne Zweisel durfte sich zuletzt doch Alles in eine der gewöhnlichen Gespenstergeschichten auflösen, deren wir schon so viele Taussende haben. Bis jest eignet sich davon nichts zur Mittheilung in gegen; wärtiger Bibliothek.

Durch Ruland's Namen irre geführt, ber zu seiner Zeit ein berühmter Arzt und als Freund der höheren (natürlichen) Magie bekannt war, habe ich dem Th. I. S. 374. angeführten Schriftchen einen zu hohen Werth beigelegt. Dieß ist nicht mein Urtheil, sondern das Urtheil eines kenntnißreichen Arztes, mit welchem ich darüber gesprochen habe. Das Schriftchen wird nun also weder im Auszuge, noch ganz, in der J. B. mitzgetheilt werden.

Nam ut vere loquamur, superstitio fusa per urbem oppressit omnium fere animos, atque hominum occupavit imbecillitatem. Cicero,

de Divinat, Libr. II.

So klagte Cicero zu seiner Zeit, so haben bis diese Stunde die Weisen aller Zeiten geklagt, und leider wird so jedes Zeitalter zu klagen Ursache haben. In der ganzen Weltgeschichte beweis't dies nichts mehr, als der Zaubers Heren : und Gespensterglaube im gemeinen Sinn des Worts.

Es ist historisch wichtig zu bemerken, wie tief Thomasius in seine Zeit eingriff, und wie hoch er von den besseren Ropfen unter seinen Zeitgenoßen verehrt ward. Der Uebersetzer von Wagstraff's grundlich ausgeführter Materie von der Herrei (Halle, 1711.) bedicirte ihm seine Arbeit unter anderem mit folgenden Worten, welche sowohl die Geistes Stimmung, als den literarisch althetischen Geschmack, der damals im Baters land herrschte, veranschaulichen.

Bohlgebohrner Berr Geheimbbe Rath!

Da mir in einer Rense burch Ober Deutschland von einer gelehrter Stands Derfohn Joh. Wagstraffs Enge lischer Tractat \*) von der Hererei communiciret wor: ben, und ich anben von sicherer hand mußte, daß Eu. Excellenz eben willens ware, Joh. Webster's Displaying of supposed Witchcraft in unserer Sprache ber Welt befannt ju machen, und dadurch bie Teutsche Ration, alf zu berer Troft Eu. Excellenz gebobren, vollends aus ber annoch übrigen Blindheit zu helffen: ichatte ich mich verbunden, auch biefes fleine Bertgen, gleichfam als ein fleines, Schwerbt, Eu. Excellenz ju Diensten in Teutscher Sprach zu praesentiren, ob Sie damit vielleicht der abscheulichen Bestie der Superstition auch einige Hiebe versetzen konnten 2c. 2c. - Db nun gleich burch bie Reformation bee feeligen Lutheri bem Aberglauben in vielen Studen groffer Abbruch geschehen; so bat boch die Aristotelische Grillen: Philosophie und mithin der Aber: glaube von der Hereren Gurer Excellenz zum Auffreiben übrig bleiben muffen. Zwen greuliche Bestien, zu berer Rrantung der himmel keinen tapkerern Hercules als eben Gure Excellenz finden tonnen ac. Und follten nun ja wohl einmahlen der Welt und insonderheit unserm Teutschlande die Augen aufgehen, daß es erkennete,

<sup>\*)</sup> So hieß man damals jedes Buch, das nicht mehrere Alphabete fark ober in Folio gedruckt war. Die Anekdote von einem berühmten, in dieser Periode gebildeten, und vor noch nicht gar langer Zeit in hohem ruhmvollen Alter verstorbenen Rechts, gelehrten, ber zu Wieland gesagt haben soll, er freue sich, seine persönliche Bekanntschaft zu machen, da er seinen Tractatum de Oberone mit großem Vergnügen gelesen habe, ist vielleicht Nanchen meiner Leser bekannt.

was es an Eurer Excellenz für einen theuren Schat besitzet, damit hie und da einigen Saalbadern, die a la mode des Charlatans ihre Salbe als die einzige rechte Salbe ausruffen, das Maul gestopfet würde 20. 20., der ich vor der ganten Welt hiermit bezeugen wollen, daß ich mich rühme zu seyn

Eurer wohlgebohrnen Excellenz

Untersbienflich gehorfamfer Der Ueberfener.

Tom. VI. Ed. Jen. f. 218. b. sagt Luther: Der große haufe will betrogen und verführet seyn, denn er siehet nur darnach, wo man etwas Reues bringet, und dasselbige mit einem hubschen Schein kann fürgeben. — hiezu macht Moebius in s. Theologia canonica pag. 280. 281. (nach der Koppenhagischen Edit. von 1707., erste Edit. Lipsiae 1687.) folgende, den Glauben und Aberglauben jener Tage mahlende Bemerkungen:

Optime hoc novit etiam Diabolus. Hinc vel per se, vel per sua organa Visiones praesentat, quibus multos errores stabilire satagit. Si quis dubitat, consideret exempla. De Martino, Episcopo Turonensi, refert in ipsius vita Severus cap. XXV. quod Satanas quodam tempore ipsi apparuerit, indutus Purpura et coronam auream in capite gestans, qui his verbis eum compellavit: Agnosce, Martine, quem colis! — Ego sum Christus, et quia mox de coelo sum de-

scensures, ante a tibi formam meam repraesentare volui. Martinus ad haec tacuit, necestare volui. Martinus ad haec tacuit, necestare voluim prolocutus fuit. Perrexit autem Satanas, rursusque illum his allocutus est verbis: Quare dubitas, necemihi credis, dum me ipsum contemplaris? — Regessit Martinus: Meus Christus crucifixus et vulneratus fuit, ideo in hoc habitu Te non veneror, necestidem Tibi habeo. Mox ille evanuit, et a Martino discessit. Multa in hanc rem exempla offerri possent, si opus esset. Recte proinde D. Polycarpus Lyserus Comm. in cap. XV. Genes. pag. 159: Maxime laboris esse statuo, apparitiones recte probare, ne pro Visionibus Dei habeamus et — ludificemur a Diabolo!!!

Dieß an bie fem Orte bloß zur vorläufigen Befannts schaft unserer Lefer mit bem b. Martin! -

In der Damonomagie (Th. I. S. 203.) hab' ich nach dem Borgange mehrerer Schriftsteller gesagt, daß der edle Spee als Verfaßer der Cautio criminalis der Nachwelt unbekannt wurde geblieben senn, wenn er sich nicht dem wackeren Kurfürsten Johann Philipp von Mainz entdeckt hatte, welcher die Entdeckung Leibenis'en mitgetheilt habe, durch den sie dann der gelehrten Belt bekannt geworden sen. Daß dem jedoch nicht ganz so ist, sehe ich nun aus J. H. Wyttenbach's Versuch—
so nennt der bescheidene Verfaßer diese gediegene, aus unmittelbarer Einsicht der schäsbarsten und zum Theil seltensten Urkunden und Quellen gestoßene, und mit einer

÷:-

dem Herzen wohlthuenden Unpartheilichkeit in acht deutsschem Sinn geschriebene Geschichte — ich sage, daß dem nicht ganz so ist, seh' ich nun aus Wyttenbach's Versuch einer Geschichte von Trier, wo dieser Gelehrte B. III. S. 227 sagt: Das Wert, welches Spee anonym heraus gab, hat unstreitig große Versdienste um die Menschheit gehabt. Es dauerte nicht lange, so war er als Versaßer bekannt; aber sein Heroismus hat ihn vielen Gesahren ausgesetzt, und ihm manchen Verdruß in seinem Orden erzeugt 58.

(58. Cautio criminalis non paucis suum autorem periculis exposuit, sagt die Metrop. Eccles. Trev. Ms.)

Die interefanten Beiträge zur Geschichte bes Herens processes im Trierischen in diesem Werke, (Th. III. S. 102-116.) sollen im britten Theil der Zaubers Bibliothek naher berücksichtigt werden.

Warum wol ist Ariosto's Lustspiel la Strega (die Here) — s. Schlegel's Charakteristiken der italienischen Dichter. Ariosto. — nie gedruckt worden? War vielleicht der Zeitaberglaube darin angegriffen und, so weit es damals möglich war, lächerlich gemacht? Existirt es etwan noch irgendwo in Manuscript? Es ware höchst interegant, wenn man solches näher kennete.

Von Tritthe mii Steganographia existiren Manuscripte, welche von den gedruckten Ausgaben sehr abweichen, ja ganz davon verschieden sind. Wo ift wol das Manuscript von diesem für die magische Literatur so interesanten Buche aus der von Uffenbach; ischen Bibliothef zu Frankfurt a. M. hingekommen? — Herr v. Uffenbach schrieb Herrn Reinmann (vergl. dessen Catalog. Bibl. Theol. p. 780.) esse in sua Bibliotheca Trithemii Steganographiam, opus magicum MSctum, ab edita Steganographia plane diversum. Bergl. Acta ecclesiastica Th. 75. ©. 396.

Bon nun an wird, wie sogleich in den ersten Anstundigungen ist gesagt worden, nur von Jahr zu Jahr, namlich jede Oster-Messe ein Theil erscheinen. Indem so die Zeit zur Ausarbeitung nicht zu kurz angesetzt ist, erneuere ich mein Bersprechen, daß jeder spätere Theil den früheren, wo möglich, an Reichhaltigkeit und Interese übertreffen soll.

Da gegenwärtiger Theil bereits mehrere Bogen über die bestimmte Zahl beträgt; so soll beim vierten Theile oder beim Schluß des zweiten Bandes ein vollständiges Namen : und Sach : Register (das von den beiden ersten Theilen bereits zwei volle Bogen füllen wurde) über sämmtliche vier Theile mitgetheilt werden, da denn zugleich auch die Orudversehen bemerkt werden sollen.

Ende des zweiten Theiles.

Mainz, gedruckt ben Florian Aupferberg. GEBETE VON 79 ZU 96.



Kupperstelle.

